

# **HC** – Mein Home-Computer

Helmut Ostermann

# Z80-Maschinenprogramme mit Sharp MZ-700 und MZ-800

Eine Einführung mit vielen Beispielen



Informationen über den Bezug von Bändern mit den sieben umfangreichsten Beispielprogrammen (MENEBSDIS und sechs weitere) können bei der Firma Home-Computer-Systeme, Alexanderstr. 107, 2900 Oldenburg, angefordert werden.

#### CIP-Kurztitelaufnahme der Deutschen Bibliothek

#### Ostermann, Helmut:

Z80-Maschinenprogramme [Z-achtzig-Maschinenprogramme] mit Sharp MZ-700 und MZ-800: e. Einf. mit vielen Beispielen / Helmut Ostermann. –

1. Aufl. – Würzburg: Vogel, 1985.

(HC – Mein Home-Computer)

ISBN 3-8023-0830-1

#### ISBN 3-8023-0830-1 1. Auflage, 1985

Alle Rechte, auch der Übersetzung, vorbehalten. Kein Teil des Werkes darf in irgendeiner Form (Druck, Fotokopie, Mikrofilm oder einem anderen Verfahren) ohne schriftliche Genehmigung des Verlages reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden. Hiervon sind die in §§ 53, 54 UrhG ausdrücklich genannten Ausnahmefälle nicht berührt.

Printed in Germany Copyright 1985 by Vogel-Buchverlag Würzburg Umschlaggestaltung: Bernd Schröder, Böhl Herstellung: Alois Erdl KG, Trostberg

# Inhaltsverzeichnis

|   | Vorv                              | vort                                                                                                                                                                                                                                          |
|---|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Die 1.1<br>1.2<br>1.3<br>1.4      | Sprache der Mikroprozessoren11Binär- und Hexadezimalzahlen11Was sind Maschinenprogramme, wozu dienen sie?15Ein Blick in den Speicher17Veränderung des Speicherinhalts18                                                                       |
| 2 | Erste 2.1 2.2                     | E Benutzung des Akkumulators                                                                                                                                                                                                                  |
| 3 | Wei<br>3.1<br>3.2<br>3.3          | tere 8-bit-Register                                                                                                                                                                                                                           |
| 4 | Eini,<br>4.1<br>4.2<br>4.3<br>4.4 | ge 16-bit-Register, insbesondere HL       31         Die Befehle LD dd,nn       31         Die Befehle LD (nn),dd und LD dd,(nn)       32         Vierstellige Hexadezimaladdition       33         Indirekte Adressierung       33           |
| 5 | 5.1<br>5.2<br>5.3<br>5.4          | ngte und unbedingte relative Sprünge         35           Der Superbefehl DJNZ         35           Die Codierung der Sprungweite         36           Anwendung: Das kleine Einmaleins         38           Weitere Sprungbefehle         39 |
| 6 | Unte                              | Aufruf mit CALL nn                                                                                                                                                                                                                            |

| 7  | Ausgabe von Zeichen und Strings                 |   |
|----|-------------------------------------------------|---|
|    | 7.1 Die Monitorroutine PRNT                     | _ |
|    | 7.2 Die Ausgabe von Strings mit Schlußzeichen 4 | - |
|    | 7.3 Die Routinen LETNL, MSG und MSGNL           | 8 |
| 8  | Zwei komfortablere Programmabschlüsse 4         | 9 |
|    | 8.1 Die EBS-Routine DUMP12                      | 9 |
|    | 8.2 Die EBS-Routine PAUSKY                      | 0 |
| 9  | Indizierte Adressierung                         | 3 |
|    | 9.1 Sechzehnstellige Addition                   |   |
|    | 9.2 Eingriffe in den Bildspeicher (Video-RAM)   |   |
| 10 | Vom Prozessorstapel (Stack)                     | 5 |
|    | 10.1 Der Stapel als Rücksprunggedächtnis        |   |
|    | 10.2 Der Stapel als kurzzeitiger Datenspeicher  |   |
|    | 10.3 Stapelmanipulationen                       |   |
|    | 10.4 Wir richten einen eigenen Stapel ein       | - |
|    | 10.5 Eine Verzögerungsroutine fürs EBS          |   |
|    | 10.6 Verbesserung des Radschlägers 6            |   |
| 11 | Rotieren und Shiften                            | 5 |
|    | 11.1 Ziel: Bitweise Multiplikation 6            | 5 |
|    | 11.2 Die Befehle SLA (HL) und RL (HL) 60        | 6 |
|    | 11.3 Schieben in Breite von 8 Bytes             | 7 |
|    | 11.4 Vervollständigung der Multiplikation 6     | 7 |
| 12 | Ein wenig Boolesche Algebra –                   |   |
|    | oder auch angewandte Mengenlehre                | 1 |
|    | 12.1 Der Befehl AND bildet eine Schnittmenge    | 1 |
|    | 12.2 Die Befehle OR und XOR                     | 2 |
| 13 | Halbbytes-Swap                                  |   |
|    | 13.1 Dezimale Multiplikation                    | 5 |
| 14 | Weitere Monitor- und EBS-Routinen zur           |   |
|    | Erhöhung des Ein-/Ausgabe-Komforts              |   |
|    | 14.1 Die Monitorroutine GETKY                   |   |
|    | 14.2 Tastaturentprellung per Software           |   |
|    | 14.3 Die EBS-Routinen KYECH und CLS             |   |
|    | 14.4 Die EBS-Routine INBYTE                     |   |
|    | 14.5 Die EBS-Routinen IN2HEX, IN4HEX, IN6HEX    |   |
|    | 14.6 Die EBS-Routine OUTBYT                     |   |
|    | 14.7 Die EBS-Routine OUT2HX, OUT4HX, OUT6HX 88  |   |
|    | 14.8 Die EBS-Routine OUTBIN                     | 0 |

| Inhalt   | 7 |
|----------|---|
| IIIIIIII |   |

| 15 | Umwandeln von einem Zahlensystem in ein anderes              | 87  |
|----|--------------------------------------------------------------|-----|
|    | 15.1 Umwandeln einer Hexadezimalzahl in eine Dezimalzahl     | 87  |
|    | 15.2 Eine andere Hex-Dez-Umwandlung                          | 89  |
|    | 15.3 Überlegungen zum Befehl DAA                             | 92  |
|    | 15.4 Warum es keinen Befehl HAA gibt                         | 94  |
|    | 15.5 Verbesserte Dez-Hex-Umwandlung                          | 94  |
| 16 | Diverse Einzelthemen                                         | 97  |
|    | 16.1 Das Ermitteln der Prüfsumme                             | 97  |
|    | 16.2 Blocktransfer                                           | 100 |
|    | 16.3 Ein Blick in den «richtigen» Stapel (Systemstapel)      | 101 |
|    | 16.4 Zufallszahlen aus eigenen Algorithmen                   | 102 |
|    | 16.5 Die eingebaute Uhr                                      | 104 |
|    | 16.6 Zufallszahlen aus dem Intervall-Timer                   | 108 |
|    | 16.7 Von der Güte unseres Random-Generators                  | 111 |
|    | 16.8 Vom Refresh-Register                                    | 112 |
|    | 16.9 Vom Flag-Register                                       | 114 |
|    | -                                                            | 119 |
| 17 | Permutationen                                                | 120 |
|    | 17.1 Emporzählen mit Disqualifikation                        | 120 |
|    | 17.2 Schnelle Zufallspermutationen                           |     |
|    | 17.3 Systematisches Permutieren                              | 125 |
|    | 17.4 Permutieren durch Rekursion                             | 100 |
|    | $GAUSS + RIESE = EUKLID \dots \dots \dots \dots \dots \dots$ | 128 |
| 18 | Töne und Geräusche                                           | 137 |
|    | 18.1 Musik mit vorgegebenen Tönen                            | 137 |
|    | 18.2 Manipulation der Tonerzeugung                           | 138 |
|    | 18.3 Effekt-Sirene                                           | 140 |
| 10 | Schnelle Grafik                                              | 141 |
| 19 | 19.1 Bildschirmmanipulation mit Tabelle                      | 142 |
|    | 19.2 Drei Tanzpositionen                                     | 142 |
|    | 19.3 Tanz und Musik                                          | 147 |
|    | 19.4 Wir relokatieren Tanz und Musik                         | 148 |
|    | 19.4 WIF FCIOKACIETCH Tail2 und Widsik                       | 110 |
| 20 | Bildschirm und Farbe                                         | 149 |
|    | 20.1 Farbgebung – Zufallsfarben                              | 149 |
|    | 20.2 Simulation einer Verkehrsampel                          | 150 |
| 21 | Drucken mit Maschinenprogramm                                | 155 |
| _1 | 21.1 Die Monitorroutine PMSG                                 | 155 |
|    | 21.2 Wir drucken einen Speicherauszug                        | 156 |
|    |                                                              |     |
| 22 | Vier Utilities fürs EBS                                      | 161 |
|    | 22.1 VERSCH verschiebt Speicherblöcke                        | 161 |

## Inhalt

|     | 22.2 VERIFY zum Überprüfen von Speicherblöcken | 163 |
|-----|------------------------------------------------|-----|
|     | 22.3 OFFSET codiert Sprungweiten               | 165 |
|     | 22.4 MENUE schafft Überblick                   | 167 |
|     |                                                | 107 |
| 23  | B Disassembler                                 | 171 |
|     | 23.1 Zielsetzung und Grobentwurf               | 172 |
|     | 23.2 Die trivialen Anfangsroutinen             | 173 |
|     | 23.3 Einteilung und Codierung der Befehle      | 174 |
|     | 23.4 Die ersten Decodierungsroutinen           | 183 |
|     | 23.5 Das Auffinden der Mnemonics               | 186 |
|     | 23.6 Die Übertragung in den Ausgabebereich     | 187 |
|     | 23.7 Ersatz von Platzhaltersymbolen            | 188 |
|     | 23.8 Fehlermeldung                             | 190 |
|     | 20.0 Temermetating                             | 190 |
| 24  | Fünf Spiele und ein Rätsel                     | 191 |
|     | 24.1 Master Mind                               | 191 |
|     | 24.2 Leben                                     |     |
|     | 24.3 Schlingpflanzen                           | 195 |
|     | 24.4 Mikromible                                | 198 |
|     | 24.4 Mikromühle                                | 202 |
|     | 24.5 Raummühle                                 | 208 |
|     | 24.6 Password                                  | 212 |
| 0.5 | 7 Al11-0                                       |     |
| 23  |                                                | 213 |
|     | 25.1 Die Ausgabe von BASIC-Zeilennummern       | 214 |
|     | 25.2 Feingrafik mit BASIC                      | 215 |
|     | 25.3 Hinweise zu RENUMBER                      | 216 |
|     |                                                |     |
| An  | thang                                          | 217 |
|     | A Geschwindigkeit ist keine Hexerei            | 217 |
|     | B Literaturverzeichnis                         | 219 |
|     | C Die Lösungen der Aufgaben, Lösungsvorschläge | 220 |
|     |                                                | 236 |
|     |                                                |     |

## Vorwort

Dieses Buch will in die Kunst des Programmierens in Maschinensprache einführen. Es wäre zu wünschen, daß der Leser bereits in einer anderen Sprache programmiert hat oder zumindest eine Vorstellung davon hat, was Programmieren eigentlich ist. Die Kenntnis von Programmablaufplänen oder Struktogrammen wäre nützlich, ist aber nicht unbedingt erforderlich.

Das Buch will Anfänger anhand zahlreicher Beispiele in die Maschinensprache des Z80 einführen. Es verzichtet dabei ganz bewußt auf eine formale Systematik, die abstrakt die einzelnen Prozessorfunktionen abhandelt und die notwendigen Beispiele schuldig bleibt. Ein derartiges Buch könnte jedoch mit Gewinn (muß aber nicht) als Nachschlagewerk nebenbei benutzt werden. Wichtiger ist hingegen die Verfügbarkeit eines Z80-Handbuchs (siehe Anhang B). Notfalls kann man auch die Seiten 165 bis 168 des MZ-700-Handbuchs zu Rate ziehen, das in jedem Fall verfügbar sein sollte.

Konkrete Beispiele erscheinen aus folgenden Gründen für eine Einführung besonders wichtig:

- 1. Das Erlernen von Neuem nach abstrakten Regeln ohne Bezug auf (frühere oder aktuelle) Erfahrungen ist ineffektiv; ein Anfänger sollte jeden Schritt sofort am Computer nachvollziehen.
- 2. Das Programmieren in Maschinensprache erstreckt sich auf einen Problemkreis, der sich charakteristisch von dem mit höheren Sprachen bearbeiteten unterscheidet.
- 3. In der Praxis des Maschineprogrammierens greift man häufig auf die fertigen Routinen des Betriebssystems zurück. In den abstrakten Handbüchern fehlen wegen des nicht gegebenen Bezugs auf einen konkreten Computer die Hinweise hierauf fast völlig. Auf Beispiele wird in diesem Buch großer Wert gelegt; es soll sich gerade dadurch von abstrakten Darstellungen unterscheiden. Wir beschränken uns dabei auf das, was

von der Tastatur her machbar ist; das ist reichlich genug. Hardwarefragen und Probleme der Systemprogrammierung bleiben weithin ausgeklammert.

Lernziele sind:

- 1. Kennenlernen der wichtigsten Grundbegriffe;
- 2. Kennenlernen der wichtigsten Z80-Befehle;
- 3. Zurechtfinden in den Handbüchern;
- 4. Kennenlernen gängiger Programmstrukturen;
- 5. Anregungen für eigene Arbeit;
- 6. Anregungen zum Gebrauch von Dienstprogrammen;
- 7. Einblick in einige Programmiertricks.

Die Sprache des Mikroprozessors Z80 (bzw. Z80A) ist überall dieselbe, ganz gleich, in welchem Computer der Z80 arbeitet. Die Bedienung der Computer ist jedoch in der Regel sehr unterschiedlich, und ihre Betriebssysteme sind es auch. Der Verfasser wählte als Beispielmodell den MZ-700 aus, weil er ein gängiger Mikrocomputer ist, sich ausgezeichnet zum Arbeiten in Maschinensprache eignet und hervorragend dokumentiert ist.

Während der Drucklegung erschien der MZ-800 auf dem Markt. Er ist zwar – im Bezug auf die Maschinensprache – nicht so exzellent dokumentiert wie die 700er Serie, bietet dafür aber andere Vorzüge. Bei entsprechender Einstellung der Betriebsart (DIL-Schalter auf der Rückseite) ist er (ohne Aussage bezüglich Drucker) voll kompatibel zum MZ-700, so daß das Dargestellte auch für diesen schönen Personalcomputer gilt.

Wer mit einem anderen Z80-Computer arbeitet, wird sicherlich viele auch für ihn brauchbare Beispiele und Anregungen finden. Er muß jedoch selbst geeignete Speicherbereiche – und in vielen Beispielen die entsprechenden Routinen des Betriebssystems – heraussuchen.

Gehen wir nun ans Tun, fangen wir mit dem Einfacheren an, festigen wir es durch Beispiele und bauen wir Schritt für Schritt auf, doch immer so, daß sich eine konkrete Anwendung daraus ergibt. Dabei werden vor allem Verständnis und Anregung angestrebt. Die Perfektionierung einiger Beispiele bleibt dem Leser überlassen.

Oldenburg

Helmut Ostermann

## l Die Sprache der Mikroprozessoren

Mikroprozessoren tun sehr schnell und sehr zuverlässig, was der Mensch ihnen vorschreibt, wenn ihnen diese Vorschriften in einer Form mitgeteilt werden, die sie verstehen. Sie reagieren auf elektrische Signale, die ihnen der Mensch z. B. über die Tastatur übermittelt. Hält man sich dabei streng an bestimmte Regeln, die durch die Bauweise des Prozessors bestimmt sind, kann man ihn zu sinnvollem Tun veranlassen. Man nennt auch dieses für zwei Partner verständliche Medium «Sprache».

#### 1.1 Binär- und Hexadezimalzahlen

Schalt- und Steuerzentrale eines Mikrocomputers ist der Mikroprozessor, auch Central Processing Unit (CPU) oder Microprocess Unit (MPU) genannt. Beim Sharp MZ-700 ist dies ein Z80 (bzw. Z80A) der Firma Zilog, ein hochintegrierter Baustein von 13 mm Breite und 52 mm Länge (der eigentliche Chip ist sehr viel kleiner). Er hat 40 Anschlußbeinchen (Pins):

- 2 für die Versorgungsspannung;
- 1 für den Systemtakt (etwa 4 MHz);
- 13 lassen sich als Steuerleitungen bezeichnen;
  - 8 sind Anfang des Datenbusses und
- 16 Anfang des Adreßbusses.

Für uns sind weiterhin nur die beiden letztgenannten Gruppen von Bedeutung: Der Datenbus besteht aus 8 Leiterbahnen (sozusagen Drähten), die entweder Spannung führen oder nicht. Vorhandensein von Spannung (genauer: eines im allgemeinen äußerst kurzen Impulses) wird dargestellt durch «1», Fehlen von Spannung (bzw. Impuls) durch

"0". Das macht es wesentlich leichter, den momentanen Zustand des Datenbusses zu beschreiben: Die Ziffernfolge 00101110 besagt eindeutig, daß der 1., 2., 3. und 5. "Draht" einen Impuls führen und der 0., 4., 6. und 7. nicht. Man numeriert hierbei die acht Leitungen von rechts nach links und zählt von 0 bis 7.

Es hat sich als äußerst zweckmäßig erwiesen, derartige Folgen der Ziffern 0 und 1 als einheitliche Zahlen anzusehen. Unser Zehnersystem kennt die zehn Ziffern 0, 1 ... 9. Es liegt nahe, ein Zahlensystem mit nur zwei Ziffern als Zweiersystem (häufiger Binär- oder Dualsystem) zu bezeichnen. Bekanntlich haben die Stellen einer Dezimalzahl unterschiedliches Gewicht; wir kennen – von rechts nach links – Einer, Zehner, Hunderter usw. Ganz entsprechend bedeuten die Stellen der Binärzahlen Einer, Zweier, Vierer, Achter, Sechzehner usw. Die Binärzahl 00101110 setzt sich dementsprechend zusammen aus

1 Zweier,

1 Vierer,

1 Achter und

1 Zweiunddreißiger.

Addiert man das, erhält man den Dezimalwert 46.

Die kleinste Dateneinheit, die ein Computer kennt, ist eine solche 0oder-1-Stelle; man nennt sie Bit (engl.: Bißchen, auch erklärt als Zusammenziehung von binary digit, Zweierziffer). Mit dieser neuen Maßeinheit können wir sagen, daß der Datenbus unseres Computers 8 bit breit ist.

Der Datenbus nimmt die als Bitmuster codierten zu verarbeitenden Daten z. B. von der Tastatur (bzw. vom Tastenfeldcodierer) auf und leitet sie zum Prozessor, zum Speicher, zur Ausgabe usw. Obgleich man beim Programmieren in Maschinensprache ums Rechnen nicht herumkommt, brauchen wir nichts Schlimmes zu befürchten; wir haben nämlich fast schon mehr gerechnet, als eigentlich erforderlich war. Man zerlegt üblicherweise achtstellige Binärzahlen in zwei Vierergruppen und deutet jede für sich. Unsere Beispielzahl zerlegt man dementsprechend: 0010 1110. Über 15 brauchen wir im Binärsystem nicht hinauszurechnen!

Eine vierstellige Binärzahl kann 16 verschiedene Werte darstellen:

```
binär 0000 = hexadezimal 0 = dezimal 0
binär 0001 = hexadezimal 1 = dezimal 1
binär 0010 = \text{hexadezimal } 2 = \text{dezimal } 2
binär 0011 = hexadezimal 3 = dezimal 3
binär 0100 = \text{hexadezimal } 4 = \text{dezimal } 4
binär 0101 = hexadezimal 5 = dezimal 5
binär 0110 = hexadezimal 6 = dezimal 6
binär 0111 = hexadezimal 7 = dezimal 7
binär 1000 = hexadezimal 8 = dezimal 8
binär 1001 = hexadezimal 9 = dezimal 9
binär 1010 = hexadezimal A = dezimal 10
binär 1011 = \text{hexadezimal B} = \text{dezimal } 11
binär 1100 = hexadezimal C = dezimal 12
binär 1101 = hexadezimal D = dezimal 13
binär 1110 = hexadezimal E = dezimal 14
binär 1111 = hexadezimal F = dezimal 15
```

Woher und wozu nun die Buchstaben? Sie dienen hier lediglich als Ziffern, als Hexadezimalziffern (man sagt auch Sedezimalziffern, von lat. 16). Schon wieder ein neues Zahlsystem? Ja, aber wir werden mit ihm bald vertraut sein! Und ohne Kenntnis der Binär- und der Hexadezimalzahlen kann man einen Mikroprozessor, insbesondere den Z80, nicht programmieren! Schon äußerlich sind die Hexadezimalziffern eigentlich recht sympathisch: Zur Darstellung der aufgeführten 16 Werte kommen wir im Dezimalsystem nur zehnmal mit einer Ziffer aus, während wir in sechs Fällen zwei Ziffern benötigen. Das Hexadezimalsystem benötigt zur Darstellung dieser Werte stets nur eine Ziffer! Damit können wir unsere Beispielzahl auch so schreiben:

```
binär 0010 1110 = hexadezimal 2E = dezimal 46, oder kürzer: 0010 1110b = 2Eh = 46d.
```

Zwei andere Beispiele:

```
0110 \ 0100b = 64h = 100d,

1111 \ 1111b = FFh = 255d.
```

Wir werden künftig die Kürzel b, h und d immer dann anbringen, wenn ihr Fehlen Verwechslungen verursachen könnte.

Überblick über die Stellenwerte (dezimal angegeben)

| bin: $2^3 = 8$     | $2^2 = 4$    | $2^1 = 2$   | $2^0 = 1$  |
|--------------------|--------------|-------------|------------|
| $dez: 10^3 = 1000$ | $10^2 = 100$ | $10^1 = 10$ | $10^0 = 1$ |
| hex: $16^3 = 4096$ | $16^2 = 256$ | $16^1 = 16$ | $16^0 = 1$ |

Keine Sorge! Höhere Werte benötigen wir nicht. Man kann aus der Aufstellung ersehen, daß man im Hexadezimalsystem den jeweils höheren Stellenwert durch Multiplikation mit 16 erhält. Wir können damit die Hexadezimalzahl 2E auch so deuten: 2 Sechzehner und 14 Einer, zusammen 46d.

Sie täten gut daran, sich die sechs neuen Ziffern recht bald einzuprägen. Mit einer mnemotechnischen Hilfe geht das vielleicht schneller:

A: 10 muß man sich so merken;

B: 11 man denke an das Kunstwort «Belf»;

C: 12 Rechtschreiben 6: «Cwölf»;

D: 13 Dreizehn;

E: 14 viErzEhn;

F: 15 Fünfzehn.

Wir können jetzt feststellen, daß der Adreßbus 16 bit breit ist. Um das zu verstehen, stellen wir uns den Speicher unseres Computers als ein Regal mit sehr vielen Fächern vor, die durchlaufend numeriert sind. Diese Fachnummern heißen Adressen. Das Bitmuster, das der Adreßbus bei einem Speicherzugriff gerade trägt, bestimmt, welche Speicherstelle angesprochen wird. Die niedrigste Adresse im Speicher ist 0000 0000 0000 0000 0000b = 0000h, die höchste 1111 1111 1111 1111b = FFFFh. Wir könnten bequemer rechnen, halten uns aber eng an das Gesagte und rechnen so: FFFF =  $15 \star 4096 + 15 \star 256 + 15 \star 16 + 15 = 65535$ . Unser Mikroprozessor kann einen Speicher von 0000 bis FFFF «adressieren», also 65 536 verschiedene Speicherstellen ansprechen, deren jede Datenwerte von 00 bis FF (0 bis 255) aufnehmen kann. Die beiden Werte FF und FFFF sind typisch bzw. eine typische obere Grenze für einen Computer von der Größenordnung unseres Sharp.

#### Drei kleine Ergänzungen:

1. Man mache sich klar, daß man bei Verwendung von Dezimalzahlen nur 10 000 Speicherstellen hätte ansprechen können. Die Verwendung von Hexadezimalzahlen bedeutet also einen Gewinn von 555%!

- 2. Eine Gruppe von 8 bit heißt ein Byte. Der Inhalt eines Bytes läßt sich als zweistellige Hexadezimalzahl darstellen.
- 3. Wir setzen einmal die oben angefangene Zahlenreihe fort: 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512, 1024 ... Daß sich dabei eine Zahl in der Nähe von 1000 ergibt, veranlaßte die Informatiker, sie gleichfalls mit Kilo zu umschreiben, in Abkürzungen dieses Kilo jedoch mit einem großen K zu notieren. Man beachte den Unterschied:

1000 Meter = 1 Kilometer = 1 km; 1024 Byte = 1 Kilobyte = 1 KB.

Mit dieser Bezeichnungsweise berechnet man leicht: 65 536 Byte = 64 \* 1024 Byte = 64 Kilobyte = 64 KB. Dieser Wert kennzeichnet also eine typische Größenklasse der Home- und Personalcomputer bzw. ihrer Speicher.

## 1.2 Was sind Maschinenprogramme, wozu dienen sie?

Wir sollten die Frage, welches denn wohl die verbreitetste Programmiersprache für Mikrocomputer sei, nicht vorschnell beantworten. Nicht jeder arbeitet in BASIC, aber alle arbeiten in einer Maschinensprache, auch wenn man sie in BASIC (oder Pascal oder Forth usw.) programmiert. Maschinensprache heißt die Sprache, in der der Mikroprozessor seine Befehle erhält. Auch wenn man den Computer in einer höheren problemorientierten Sprache programmiert, arbeitet seine CPU in ihrer Maschinensprache. Die Umwandlung aus einer höheren in eine Maschinensprache bewirken spezielle Hilfsprogramme, sogenannte Interpreter oder Compiler – auch das sind Maschinenprogramme!

Während man in einer höheren Programmiersprache z. B. mit Fließkommazahlen arbeiten, sie miteinander multiplizieren, die Quadratwurzel, den Sinus oder den Logarithmus berechnen kann, kann der Mikroprozessor nur ganz einfache Dinge, z. B. zwei ganze Zahlen addieren (oder subtrahieren), wobei das Ergebnis 255d = FFh nicht übersteigen darf; er kann Binärzahlen um eine Stelle nach links oder rechts verschieben (shiften) und viele derartige Elementaroperationen mehr. Und nun seine gewaltige Stärke: Er kann das unvorstellbar schnell, einige hunderttausend Elementaroperationen in einer Sekunde!

Wenn ein BASIC-Programm abläuft, zerlegt der Interpreter das Programm, ohne daß der Benutzer das merkt, sehr schnell in eine große Anzahl derartiger Elementarschritte, und der Mikroprozessor arbeitet das ihm so dargebotene Maschinenprogramm ab. Das geht zwar auch recht schnell, doch ohne den Umweg über den Interpreter ginge es einige hundert Male schneller. Diesen Unterschied können Sie drastisch erleben, wenn Sie das im Anhang A abgedruckte BASIC-Programm eintippen. Es enthält ein eingebundenes Maschinenprogramm.

Es kann nun – je nach Vorhaben – mehrere Gründe dafür geben, ein Problem in Maschinensprache zu programmieren: Um Morsezeichen zu dekodieren, wäre BASIC zu langsam. Man braucht dazu auch keine höhere Mathematik. Die Maschinensprache ist voll angemessen. Für die Darstellung schneller Bewegungen, z. B. eines Tänzers (vgl. Abschnitt 19.4) gelten die gleichen Überlegungen.

Um eine kleine Heizungsanlage zu steuern, braucht man keine neunstellige Genauigkeit. Die erforderlichen Wenn-dann-Beziehungen sind verhältnismäßig einfach. Man braucht dazu keine höhere Programmiersprache und keinen komplizierten Computer. Ein Einplatinenrechner tut's auch, und der arbeitet fast immer in Maschinensprache.

Dem, der Freude an der Technik und Sinn für Zahlen hat, macht der Einblick in die Arbeitsweise eines Mikrocomputers ganz einfach Spaß. Es gibt viele Aufgaben, die man in Maschinensprache lösen kann. Dazu will dieses Buch Einführung und Anregung bieten. Für den, der die Maschinensprache beherrscht, bietet sich ein weites Feld an Anwendungsmöglichkeiten: schnell bewegte Spiele, hochkomplizierte Spiele (z. B. Schach) oder auch eigene Programmiersprachen oder Varianten bestehender Sprachen lassen sich in Maschinensprache konzipieren.

Wie sieht nun Maschinensprache eigentlich aus? Wir geben ohne nähere Erklärung ein Beispiel, in dem die beiden Hexadezimalzahlen 1B und A4 addiert werden sollen:

| kI | kI | Im | Im | Im | Im | Im | kI | 0011 1110 | 3E |
|----|----|----|----|----|----|----|----|-----------|----|
| kI | kI | kI | Im | Im | kI | Im | Im | 0001 1011 | 1B |
| Im | Im | kI | kI | kI | Im | Im | kI | 1100 0110 | C6 |
| Im | kI | Im | kI | kI | Im | kI | kI | 1010 0100 | A4 |

Das sind drei verschiedene Darstellungsweisen dieses Problems. Links wird aufgezeigt, welche Impulskombinationen (Im = Impuls, kI = kein Impuls) dem Prozessor in etwa einer zweihundertneunzigtausendstel

Sekunde zugeführt werden müssen; das ist keineswegs besonders übersichtlich! Ein wenig besser ist da schon die Wiedergabe durch Binärzahlen in der Mitte. Am besten überschaubar ist die Darstellung durch Hexadezimalzahlen rechts. In dieser Form werden wir dem Mikroprozessor künftig mitteilen, was er tun soll. Manchmal müssen wir dabei jedoch auf die Einzelbitdarstellung der Binärzahlen zurückgreifen.

#### 1.3 Ein Blick in den Speicher

Ab sofort benötigen wir den BASIC-Interpreter nicht. Sollte er geladen sein, schalten wir den Computer am besten aus und einige Sekunden später wieder ein. Es meldet sich der Monitor 1Z-013A. Das ist der Urlademonitor, ein äußerst wichtiges Hilfsprogramm. Es ist in einem ROM (read only memory) untergebracht, einem Speicherbaustein, aus dem man nur herauslesen, in den man aber nicht hineinschreiben kann (außer bei der Herstellung).

Unter der Meldung des Monitors sehen wir am linken Rand ein Sternchen, das Bereitschaftszeichen des Monitors, und daneben den schon von BASIC her bekannten Cursor.

Auch das Monitorprogramm (nicht zu verwechseln mit dem Bildschirmgerät) ist ein Maschinenprogramm. Es bewirkt zweierlei: 1. Es versetzt das Computersystem beim Einschalten in den erforderlichen Anfangszustand, so daß der Anlauf nicht nach irgendeinem wirren Muster erfolgt, das sich beim Einschalten gerade so oder so eingestellt hat. 2. Es enthält eine Fülle nützlicher Unterprogramme, die den Umgang mit dem Computer sehr vereinfachen. Wir werden einen Teil dieser Routinen für unsere Zwecke benutzen.

Das Monitorprogramm ist 4 KB lang und belegt die Speicherplätze 0000 bis 0FFF. Wir können es ohne Schwierigkeit sichtbar machen. Wir benutzen dazu den im Handbuch nicht aufgeführten ROM-Monitor-D-Befehl. Tippen Sie ein D0000 $\langle$ CR $\rangle$ , und Sie sehen die Inhalte der Speicherstellen

| 0000 | 0001 | 0002 | 0003 | 0004 | 0005 | 0006 | 0007 |
|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 0008 | 0009 | 000A | 000B | 000C | 000D | 000E | 000F |
| 0010 | 0011 |      |      |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |      |      |      |
| 0098 | 0099 | 009A | 009B | 009C | 009D | 009E | 009F |

Wenn Sie nun den Befehl D0FC0 geben, sehen Sie den letzten Teil des Monitorprogramms und danach je vier Zeilen FF, 00, FF usw. In 1038 ... 103A steht jedoch C3 8D 03 – ein wichtiger Befehl – eingeschrieben. Dies ist der Arbeitsbereich des Monitors, ein Speicherbereich, in dem veränderliche Werte stehen, mit denen der Monitor arbeitet.

Nach D1200 sehen wir (von vereinzelten Ausnahmen abgesehen) abwechselnd je vier Zeilen FF und vier Zeilen 00. Diesen Bereich werden wir für die Unterbringung unserer Daten benutzen.

## 1.4 Veränderung des Speicherinhalts

Zur Veränderung der Speicherinhalte benutzen wir den auf Seite 149 des Handbuchs beschriebenen M-Befehl. Versuchen Sie, damit nach 1200 34 und nach 1201 56 einzugeben. Ganz gleich, ob Sie nun D11A0 oder D11B0 anfordern, in den beiden angesprochenen Speicherstellen stehen die eingegebenen Werte.

Wir schreiben nun unsere ersten einfachen Maschinenprogramme. Dazu müssen wir wissen, daß unser Mikroprozessor in sich (also neben dem bisher besprochenen Speicher) rund 20 Speicherstellen besitzt, die Register genannt werden und deren meiste 8 bit bereit sind. Das wichtigste dieser Register ist der Akkumulator (abgekürzt A), das Hauptrechenregister.

## 2.1 Laden mit einer Zahl, Laden von und nach Speicherstelle

Wir merken uns zunächst folgende Befehle:

LD A,n Lade den Akku mit einer Zahl n. (Weniger fachgerecht: Speichere die Zahl n in den Akku ein.)

 $LD\ A,(nn)$  Lade die in der Speicherstelle nn stehende Zahl in den Akku.

LD (nn),A Lade die im Akku stehende Zahl in die Speicherstelle mit der Adresse nn.

n ist dabei der Inhalt eines Bytes, eine zweistellige Hexadezimalzahl. Beispiele:

LD A,A7 LD A,(1200) LD (1202),A

Zur Bedeutung der drei Bestandteile dieser Befehle merken wir uns das Schema WAS – WOHIN – WOHER:

WAS soll geschehen?

WOHIN mit der zu verarbeitenden Zahl (Operand)?

WOHER soll der Operand genommen werden (bzw. wer soll als Operand genommen werden)?

Unser erstes Programm soll die Zahl BF in den Akku laden und nach 1200 abspeichern; dann Akku mit 8E laden und nach 1201 abspeichern. Abschließend soll der in 1200 stehende Wert (nämlich BF) in den Akku geholt werden und nach 1202 und 1203 abgespeichert werden.

Die Aufgabe ist ganz einfach zu lösen. Wir notieren der Reihe nach

LD A,BF LD (1200),A LD A,8E LD (1201),A LD A,(1200) LD (1202),A LD (1203),A HALT

Der letzte Befehl, *HALT*, ist nötig, damit der Prozessor nach Ablauf unseres Programms nicht unkontrolliert nach Maßgabe zufällig im Speicher stehender Zahlen weiterarbeitet, sondern sogleich seine Arbeit beendet. Wir werden schon bald einen bequemeren Programmabschluß kennenlernen.

Damit der Prozessor dieses Programm abarbeiten kann, muß er es in einer für ihn «verständlichen» Form verfügbar haben; man muß es ihm «eingeben». Daraus ergeben sich sofort zwei Fragen:

- 1. In welcher Form kann oder muß man das Programm eingeben?
- 2. In welchen Speicherbereich soll es eingegeben werden?

Zu 1: Wir schrieben unsere Befehlsliste in Form von Mnemonics, das sind leicht merkbare Kürzel (griech. mneme: Gedächtnis). Diese werden von einem Computer nicht ohne weiteres verstanden und müssen erst in eine ihm gemäße Form übersetzt werden. Dieser Vorgang heißt Assemblieren. Es gibt hochkomfortable Programme (Assembler), die das können. Sie sind nicht ganz billig und für einen Anfänger gar nicht leicht zu bedienen. Wir gehen ganz zünftig vor und erlernen zunächst das Assemblieren von Hand. Dazu benötigen wir Tabellen, die uns zu jedem Mnemonic den zugehörigen Opcode, eine Hexadezimalzahl, nen-

nen. (Siehe Anhang B, Literaturverzeichnis.) Die Opcodes der oben benutzten Befehle sind:

| LD  | A,n         | 3E |
|-----|-------------|----|
| LD  | $A_{i}(nn)$ | 3A |
| LD  | (nn),A      | 32 |
| HAL | T           | 76 |

Es fehlen nun noch die Angaben über Operanden und Adressen. Einfache Operanden werden einfach angefügt. Aufpassen müssen wir bei den vierstelligen Adressen. Zunächst merken wir uns, daß man das höherwertige Byte (mit dem Stellenwert 256) mit *MSB* (most significant byte) und das niederwertige mit *LSB* (lower significant byte) bezeichnet. Beispiel: In 5A6F ist MSB=5A, LSB=6F. John von Neumann fand heraus, daß eine CPU etwas schneller arbeiten kann, wenn man ihr zunächst das LSB und dann erst das MSB darbietet. LD A,(5A6F) wäre demnach zu codieren 3A 6F 5A. Diese Vertauschung muß man sich ein für allemal einprägen; sie wird nicht nur beim Z80 angewendet.

Zu 2: Der Z80(A) wird dieses Programm in rund einer fünfzigtausendstel Sekunde abarbeiten. Kein Mensch wäre in der Lage, ihm diese Befehle in angemessener Zeit in einem Direktmodus zuzuführen. Deshalb geben wir die Befehle sozusagen auf Vorrat in den Speicher ein, von wo sie sich die CPU ohne Schwierigkeit in kürzester Zeit holen wird.

Für Maschinenprogramme im Clean Computer steht uns ein sehr großer Speicherbereich zur Verfügung, von 1200 bis CFFF. Das sind fast 48 KB, genauer: 48 640 Bytes. Wir wollen mit einprägsamen Adressen arbeiten und beginnen daher unser erstes Maschinenprogramm bei Adresse 2000. (Als Speicherbereich für die zu verarbeitenden Daten hatten wir 1200...1203 gewählt). Damit können wir endgültig codieren:

| 2000 LD A.BF 3E BF         | , |
|----------------------------|---|
| acces that right           | ) |
| 2002 LD (1200),A 32 00 12  |   |
| 2005 LD A,8E 3E 8E         |   |
| 2007 LD (1201),A 32 01 12  | 2 |
| 200A LD A,(1200) 3A 00 12  | ) |
| 200D LD (1202),A 32 02 12  | 2 |
| 2010 LD. (1203),A 32 03 12 | ) |
| 2013 HALT 76               |   |

#### Machen Sie sich unbedingt klar:

- 1. Die links angegebenen Speicherplätze errechnen sich aus der Startadresse, die fortlaufend um die Anzahl der Bytes eines jeden Befehls erhöht wird.
- 2. Das Programm ist 20 Bytes lang. Bitte zählen Sie das nicht nach, sondern errechnen Sie es aus Start- und Endadresse.
- 3. Bei 2-Byte-Operanden wird die Reihenfolge von MSB und LSB vertauscht.
- 4. Zu gleichen Mnemonics gehören gleiche Opcodes.

In unserer Aufstellung steht das eigentliche Maschinenprogramm in den (bis zu) drei Kolonnen rechts. Es besteht aus Zahlen, die den erforderlichen Speicherzustand beschreiben. Wir tippen sie in schon bekannter Weise ein: M2000, 3E, BF, 32, 00, ... usw. Zum Schluß drücken wir SHIFT-BREAK. Als letztes müssen wir das Programm starten, d. h. den Mikroprozessor veranlassen, sich der Reihe nach die Befehle aus dem Programmspeicher zu holen und abzuarbeiten. Das bewirkt der IUMP-Befehl 12000 (siehe Handbuch). In etwa einer fünfzigtausendstel Sekunde ist alles geschehen. Wir merken davon nichts und stellen nur verwundert fest, daß der Computer «hängt» und auf (fast) keine Taste mehr reagiert. Keine Panik, das ist richtig so, denn wir hatten ja das Programm mit HALT beendet, und der Prozessor hat seine Arbeit eingestellt. Aus dem groben Halt-Status kommen wir nur durch einen groben Eingriff wieder heraus: Auf der Rückseite unseres MZ-700 sitzt etwa 11 cm vom linken Gehäuserand entfernt ein kleiner viereckiger weißer Knopf, die Reset-Taste. Ihn drücken wir. Mit einem Piepton meldet sich der Monitor wieder, und das Prompt-Sternchen und der Cursor sind wieder da. Jetzt fordern wir mit D1200 einen Speicherauszug an und überzeugen uns, daß das Programm genau nach Plan abgelaufen ist. Die erste Zeile des Hexdumps muß jetzt beginnen: 1200 BF 8E BF BF. Vergleichen Sie das mit der Zielsetzung unseres ersten Programms.

#### 2.2 Variante mit Einsprung in den Monitor

Wandeln Sie P2.1.1 in mehrfacher Weise ab; ändern Sie die zu verarbeitenden Zahlen (Operanden); verändern Sie in sinnvoller Weise die Adressen; fügen Sie auch noch einige Zeilen an! Und dann wollen wir die Blockade durch HALT vermeiden, wozu wir etwas weiter ausholen müssen: Wir hatten schon gehört, daß jeder Mikroprozessor zum Anlaufen ein Hilfsprogramm benötigt, das ihm vorschreibt, wie er das Computersystem initialisieren soll. Der Z80 ist so konstruiert, daß er den ersten Befehl dieses Anlaufprogramms in der Speicherstelle 0000 sucht. Wir veranlassen jetzt am Schluß unseres Programms die CPU, das Computersystem neu zu initialisieren, indem wir einen Sprung (jump) an die Speicherstelle 0000 befehlen. Statt HALT setzen wir nun

mnemonisch codiert: IP 0000 C3 00 00

Nach Abarbeiten des Programms springt der Prozessor an den Anfang des Urladeprogramms und läßt den Computer neu anlaufen. Der Speicherinhalt wird dabei nicht verändert.

Wenn alles wunschgemäß funktioniert, fordern Sie bitte noch einmal D0000 an. Sie können jetzt schon den Anfang des Monitorprogramms deuten:

 0000
 JP
 004A
 C3
 4A
 00

 0003
 JP
 07E6
 C3
 E6
 07

# 255555555555555555

Etwa so beginnt der Monitor Reset 0000 Springe nach 004A Richte Stapel ab 10EF ein (vgl. Kapitel 10) 004A004D Denke an mögliche Steuerimpulse von Drucker, Kassettenrekorder usw. Versetze die Bausteine, die z. B. die Tastatur abfragen, in die 004F richtige Arbeitsstimmung. Lösche den Bildschirm. 0078 007D Mache den Hintergrund blau und die künftige Schrift weiß. Schreibe auf den Bildschirm \*\* MONITOR 1Z-013A \*\* 009B

# 3 Weitere 8-bit-Register

Das wichtigste Register der CPU ist der Akkumulator. Daneben gibt es weitere, z. B. B, C, D, E, H und L. Sie können nicht alles, was der Akku kann, sind aber dennoch sehr wichtig und nützlich.

#### 3.1 Die Befehle LD r,r' und ihre bitweise Codierung

Lassen Sie uns zunächst Daten zwischen den 8-bit-Registern hin- und hertransportieren. Dazu dient der LOAD-Befehl in der Form LD r,r', was bedeutet, daß der Inhalt des Registers r' in das Register r kopiert werden soll. Konkret sehen also die Mnemonics so aus: LD B,C oder LD A,H oder LD L,H usw. Der Opcode für diese Befehlsgruppe lautet 01....., worin jeder Punkt ein Bit bedeutet. Wir müssen nun bitweise programmieren. Zunächst die Codierung der genannten Register:

| B: 000 | C: 001 | D: 010 | E: 011 |
|--------|--------|--------|--------|
| H: 100 | L: 101 |        | A: 111 |

Sie haben richtig bemerkt, daß man in 3 bit ja 8 Werte codieren kann, daß hier aber der Code 110 fehlt. Wir werden ihn erst später in einem anderen Zusammenhang kennenlernen.

Wenn wir beispielsweise LD B,A codieren wollen, müssen wir so vorgehen: 01 000 111, 01 für LD r,r', 000 für B und 111 für A. Das ordnen wir zu zwei Halbbytes (Nibbles): 0100 0111 und lesen es hexadezimal als 47.

A3.1.1 Codieren Sie ebenso al LD D,A; bl LD B,C; cl LD C,B; dl LD H,L; el LD L,H.

A3.1.2 Wenn man die Inhalte zweier Speicherstellen bzw. Register vertauschen will, benötigt man einen Zwischenspeicher. Vertauschen Sie die Inhalte von H und L, und benutzen Sie als Zwischenspeicher A! (Lösungen und Lösungsvorschläge finden Sie im Anhang C).

## 3.2 Addition, Subtraktion, Carry-Flag

Der Befehl ADD A,r veranlaßt die CPU, den Inhalt des Registers r zum Akku zu addieren. Dort steht dann auch das Resultat. Der Opcode 10000000 = 80 h hierfür ist 10000 .... A3.2.1 Codieren Sie al ADD A,A; b) ADD A,B; c) ADD A,C; d) ADD

A,D!

P3.2.2 Addition von D nach A

Die Inhalte der Speicherstellen 1200 und 1201 sollen addiert und die Summe nach 1202 abgelegt werden. Wir holen dazu (1200) - das ist der Inhalt von 1200 – in den Akku und transportieren ihn weiter in das Register D. Dann laden wir den Akku mit (1201) und addieren, um schließlich die Summe in 1202 abzulegen. Das Programm sieht so aus:

A3.2.2 Codieren Sie dieses Programm mit Beginn ab 2000.

Stimmt Ihre Lösung mit dem Hexdump L3.2.2 überein?

Wenn alles richtig ist, tippen Sie das fertige Programm in den Speicher ein, speichern mit M1200 zwei Summanden – z. B. 13 und 24 – ein und rufen das Programm mit J2000 auf. Der mit D1200 angeforderte Speicherauszug zeigt, daß der Computer richtig gerechnet hat: 1200 13 24 37.... Wir lassen weitere Beispiele rechnen und stutzen: 68 + 59 =C1. Wieso das? Lassen Sie uns nachrechnen: 8 + 9 = 17, hexadezimal ein Sechzehner und ein Einer; also muß das Ergebnis mit 1 enden. 6 + 5 = 11, mit Übertrag 12, geschrieben C. Ergebnis als C1. Rechnen Sie weitere Aufgaben, schrecken sie nicht vor Hexadezimalzahlen zurück, prüfen Sie die Ergebnisse nach, wie eben vorgeführt!

Noch ein Beispiel: 9A + AC ergibt 46; das stimmt doch wohl nicht! Rechnen wir nach: 10 + 12 = 22, also ein Sechzehner und sechs Einer; letzte Stelle 6 und dazu Übertrag merken. 9 + 10 + 1 = 20, also ein Sechzehner und vier Einer. Richtiges Ergebnis 146. Wo ist nur der Übertrag geblieben?

68 127 d BA h 9 4

MAC

146h

Hier muß verraten werden, daß es auch noch ein F-Register in der CPU gibt, ein Flag-Register. (Es hat nichts mit der fehlenden Codierung 110 von 3.1 zu tun). Eine Flagge ist ein Bit, das anzeigt, ob ein bestimmter Verarbeitungszustand eingetreten ist oder nicht. Das F-Register ist wie die bisher genannten 8 bit breit, könnte also bis zu 8 Flags repräsentieren. Es werden jedoch nicht alle 8 bit so genutzt. Eins davon ist das *Carry*-Bit (oder Carry-Flag, abgekürzt CY); es zeigt den Übertrag an. Der Übertrag in unserem letzten Beispiel ging nicht verloren, sondern wurde vom Prozessor sehr wohl für eine spätere Berücksichtigung «im Gedächtnis» behalten.

Man kann das Carry-Bit vom Programm aus manipulieren. Man setzt es mit dem Befehl *SCF* (set carry flag, Opcode 37), und man komplementiert es (d. h., man setzt es auf 1, wenn es auf 0 war – oder umgekehrt) mit dem Befehl *CCF* (3F).

Wir merken uns gleich noch einen nützlichen Befehl; er heißt *NOP* (no operation) mit dem Opcode 00. Er bewirkt nichts, hält aber Platz frei für einen Befehl, der vielleicht später einmal in das Programm eingefügt werden soll.

#### Addition mit Carry-Flag

Neben ADD gibt es Additionsbefehle, die in die Addition den Übertrag von einer vorhergehenden Addition einbeziehen. Wir lernen den ersten kennen:

mnemonisch: codiert: ADC A, r 10001...

Wir gehen aus von P3.2.2, stellen uns jedoch vor, daß die CPU soeben eine Addition durchgeführt hat, aus der möglicherweise ein Übertrag zu berücksichtigen ist. Wir simulieren das, indem wir vor der Addition Carry setzen. Für eine spätere Variante lassen wir ein NOP als Platzhalter folgen. Außerdem üben wir das Codieren, indem wir statt des D-Registers das L-Register benutzen:

A3.2.3 Codieren Sie diesen Programmentwurf.

Lassen wir das fertige Programm zur Probe mit den Werten des vorigen Beispiels ablaufen, so erhalten wir «richtig falsch» 13+24=38; richtig deswegen, weil ja ein virtueller Übertrag von einer früheren Addition mitaddiert wurde. Um das zu vermeiden, müßten wir Carry löschen (auf null setzen). Wir werden später Möglichkeiten kennenlernen, wie das mit einem einzigen Befehl geschehen kann, nehmen zunächst einen zweiten Befehl in Kauf, um den Vorgang verständlicher zu machen. Wir setzen Carry wie bisher, ersetzen aber das folgende NOP durch CCF, komplementieren also das gesetzte Carry-Flag. Schon erhalten wir wieder 13+24=37. Bitte spielen Sie mit den aufgezeigten Möglichkeiten. Probieren Sie viele Beispiele aus, und schrecken Sie nicht vor echten Hexadezimalzahlen zurück. Sie können sich mit ihnen gar nicht besser vertraut machen als durch Ausprobieren vieler Möglichkeiten, die Sie sich selber ausdenken wollen.

## 3.3 Mehrstellige Addition und Subtraktion

Sechsstellige Hexadezimaladdition

Wir wollen nun zwei 3-Byte-Zahlen addieren. Das Ergebnis soll möglichst übersichtlich im Hexdump erscheinen. Deshalb benutzen wir die Speicherstellen

1200 1201 1202 1208 1209 120A 1210 1211 1212

Wenn wir also 123456 + 234567 = 3579BD berechnen wollen, soll der Speicherauszug so aussehen:

 Wir addieren dazu zuerst die beiden LSBs mit ADD, dann die beiden mittleren Bytes und zum Schluß die beiden MSBs mit ADC.

A3.3.1 Versuchen Sie, das entsprechende Programm aufzustellen!

Wenn Sie die Aufgabe richtig gelöst haben, dann spielen Sie wieder. Benutzen Sie zur Addition auch einmal ein anderes Register, z. B. E oder H. Das Programm erscheint Ihnen für ein so einfaches Problem zu lang? Warten Sie's ab! Wir sind ja noch ganz am Anfang. Wir werden später mit kürzeren Programmen sechzehnstellig addieren.

#### Sechsstellige Dezimaladdition

Wir haben ganz bewußt mit der Hexadezimaladdition begonnen, denn unser Prozessor (und andere auch) hat nun einmal ein hexadezimales Innenleben. Er kann auch eine dezimale Summe bilden, doch ist das für ihn ein Sonderfall. Eine Voraussetzung für die korrekte Durchführung der Dezimaladdition ist, daß dem Prozessor nur die Dezimalziffern 0 bis 9 dargeboten werden. Nun rechnet die CPU (LSBs des vorigen Beispiels) zwar wieder 56 + 67 = BD. Läßt man aber den Befehl *DAA* (decimal adjust accumulator, Opcode 27) folgen, so wird der Inhalt des Akkumulators Stelle für Stelle in eine Dezimalzahl umgewandelt. Aus D wird 13, also eine 3 mit Übertrag zum linken Nibble, so daß sich dort 5 + 6 + 1 = 12 ergibt, also eine 2 mit Übertrag (im Carrybit). Dazu muß noch eine zweite Voraussetzung erfüllt sein: Es muß tatsächlich eine arithmetische Operation durchgeführt worden sein, damit - vom Benutzer unbeeinflußt – im F-Register das H-Bit (Halbbytecarry bei Übertrag vom 3. zum 4. Bit) richtig gesetzt wurde. Das fertige Programm mit Addition von H nach A sieht so aus:

| P3.3.2 |     |           |    |    |     |  |  |  |
|--------|-----|-----------|----|----|-----|--|--|--|
| 2000   | L.D | A, (1202) | 3A | 02 | 1.2 |  |  |  |
| 2003   | LD  | H,A       | 67 |    |     |  |  |  |
| 2004   | LD  | A, (120A) | 3A | 9A | 12  |  |  |  |
| 2007   | ADD | A, H      | 84 |    |     |  |  |  |
| 2008   | DAA |           | 27 |    |     |  |  |  |
| 2009   | L.D | (1212),A  | 32 | 12 | 12  |  |  |  |
| 200C   | LD  | A, (1201) | 3A | 01 | 12  |  |  |  |
| 200F   | L.D | H, A      | 67 |    |     |  |  |  |
| 2010   | LD  | A, (1209) | 3A | 09 | 12  |  |  |  |
| 2013   | ADC | A, H      | 80 |    |     |  |  |  |
| 2014   | DAA |           | 27 |    |     |  |  |  |

| 2015 | L.D | (1211),A  | 32  | 11 | 12 |
|------|-----|-----------|-----|----|----|
| 2018 | L_D | A, (1200) | 3A  | 00 | 12 |
| 201B | LD  | H, A      | 67  |    |    |
| 2010 | L.D | A, (1208) | 3A  | Ø8 | 12 |
| 201F | ADC | A, H      | 80  |    |    |
| 2020 | DAA |           | 27  |    |    |
| 2021 | LD  | (1210),A  | 3.2 | 10 | 12 |
| 2024 | JF  | 0000      | C3  | 00 | 00 |

Probieren Sie auch dieses Programm reichlich aus, aber zerstören Sie es nicht. Wir verwenden es sogleich als Gerüst eines neuen:

#### Sechsstellige Subtraktion

Die beiden hierzu neu benötigten Befehle sind

SBC A,r mit der Codierung 10011... und SUB r mit der Codierung 10010... (Bei R. Zaks [2] statt dessen SUB A,r)

Codieren Sie SUB A,H und SBC A,H und ersetzen Sie (in P6) in 2007 84 durch 94 und in 2013 und 201F jeweils 8C durch 9C.

A3.3.3 Wie gefallen Ihnen die Rechenergebnisse? Was haben wir unschön gemacht? Machen Sie es besser! Vergessen Sie nicht, auch hexadezimal zu subtrahieren; ersetzen Sie dazu die DAAs durch NOPs!

Rechnen Sie dann einmal 000000 – 000001. Nach allem, was wir bisher gehört haben, bedeutet das Ergebnis FFFFFFh = 16777215d, während offenbar –1 richtig ist. Hier lebt man mit einer Zweideutigkeit, die zu interpretieren Sache des Programmierers ist: Wenn das höchst Bit einer Zahl gesetzt ist (im Beispiel Bit 23), faßt man sie häufig als negativ auf. Wir kommen darauf zurück, merken uns aber schon, daß man von einer positiven Zahl zur entsprechenden negativen gelangt, indem man ihre Bits komplementiert (aus 0 mach 1, aus 1 mach 0) und dann 1 addiert. Zu unserem Beispiel:

 $+1 = 0000 \ 0000 \ 0000 \ 0000 \ 0000 \ 0001$   $-1 = 1111 \ 1111 \ 1111 \ 1111 \ 1111 \ 1111 \ 1110 \ + 1$ = F F F F F F

## Einige 16-bit-Register, insbesondere HL

Die Register B, C, D, E, H und L lassen sich mit einfachen Befehlen als 16-bit-Doppelregister ansprechen: BC, DE, HL. Die Bezeichnungsweise entspricht der normalen Schreibweise der Zahlen: Das MSB befindet sich in B, D oder H und das LSB in C, E oder L.

#### 4.1 Die Befehle LD dd,nn

Die Befehle dieser Gruppen laden das jeweils codierte Doppelregister dd mit der vierstelligen Zweibytezahl nn. Ihre Codierung ist 00dd0001, worin für dd folgende Codes einzusetzen sind:

BC: 00 DE: 01 HL: 10

Wir überzeugen uns von der Richtigkeit des Gesagten, indem wir z. B. das HL-Register mit ABCD laden und dann den Inhalt von H über A nach 1200 und den Inhalt von L über A nach 1201 transferieren. Wir lassen sofort ein zweites Testprogramm folgen, das dasselbe mit der Zahl 6789 bewirkt:

#### A4.1.1 Wo steht was im HL-Register?

| a) ab 2000 |          | b) ab 200E |          |  |  |
|------------|----------|------------|----------|--|--|
| LD         | HL,ABCD  | LD         | HL,6789  |  |  |
| LD         | A,H      | LD         | A,H      |  |  |
| LD         | (1200),A | LD         | (1200),A |  |  |
| LD         | A,L      | LD         | A,L      |  |  |
| LD         | (1201),A | LD         | (1201),A |  |  |
| JP         | 0000     | JP         | 0000     |  |  |

Codieren Sie und vergleichen Sie mit L4.1.1; rufen Sie dann den ersten Teil mit J2000 auf und kontrollieren Sie den Hexdump. Machen Sie

dasselbe mit J200E und überzeugen Sie sich, daß alles nach Wunsch verläuft. Vielleicht fügen Sie noch einen dritten Abschnitt an?
c) Vereinfachung?

## 4.2 Die Befehle LD (nn),dd und LD dd,(nn)

Die Befehle dieser Gruppen kopieren den Inhalt eines Doppelregisters in zwei benachbarte Speicherstellen bzw. umgekehrt. Die zugehörigen Opcodes sind ED 01dd0011 bzw. ED 01dd1011.

Der folgende Dreizeiler holt die Inhalte von 1200 und 1201 in das BC-Register und legt sie dann in 1202 und 1203 ab. (Eine Tafel Schokolade, die man aus dem Schrank holt, ist nicht mehr im Schrank. Holt man eine Zahl aus dem Speicher oder einem Register, so bleibt sie im Ursprung erhalten: Die Zahl wird kopiert.)

| P4.2. | 1   |            |    |    |    |    |
|-------|-----|------------|----|----|----|----|
| 2000  | LD  | BC, (1200) | ED | 4B | 00 | 12 |
| 2004  | L.D | (1202),BC  | ED | 43 | 02 | 12 |
| 2008  | JP  | 0000       | 03 | 00 | 00 |    |

Sie haben richtig beobachtet: Die Maschinenbefehle des Z80 können bis zu vier Bytes lang sein.

Das HL-Register bietet gegenüber den anderen 16-bit-Registern mancherlei Vorzüge. So gibt es zu den beiden neuen LD-Befehlen zwei spezielle Varianten für das HL-Register:

| LD (nn),HL | (Opcode 22) |
|------------|-------------|
| LD HL,(nn) | (Opcode 2A) |

A4.2.2 Führen Sie a) mittels DE-Register, b) mittels HL-Register folgenden Speicherzustand herbei:

1200 01 23 45 67

#### 4.3 Vierstellige Hexadezimaladdition

Sie werden sicherlich fragen, wozu denn nun vierstellig, wo wir doch schon sechsstellig addiert haben. Antwort: Hier sollen alle vier Stellen auf einmal addiert werden. Dazu zwei neue Befehle zur Auswahl:

| ADD HL,ss |    | 00 ss 1001 |
|-----------|----|------------|
| ADC HL,ss | ED | 01ss1010   |

Für ss gilt die gleiche Codierung wie für dd (vgl. Abschnitt 4.1). Die Summanden sollen in von Neumannscher Anordnung in 1201 und 1200 und in 1209 und 1208 bereitgestellt sein. Ablage des Ergebnisses nach 1211 und 1210:

| P4.3. | 1   |            |    |    |    |    |  |
|-------|-----|------------|----|----|----|----|--|
| 2000  | L.D | HL, (1200) | 2A | 00 | 12 |    |  |
| 2003  | L.D | DE, (1208) | ED | 5B | 98 | 12 |  |
| 2007  | ADD | HL, DE     | 19 |    |    |    |  |
| 2008  | L_D | (1210),HL  | 22 | 10 | 12 |    |  |
| 200B  | JF  | 0000       | C3 | 00 | 00 |    |  |

A4.3.2 Schreiben Sie ein möglichst ähnliches Programm, bei dem die Zahlen an denselben Stellen, jedoch in gut lesbarer Anordnung (MSB links, LSB rechts) vorgegeben werden.

A4.3.3 Subtrahieren Sie P4.3.1 entsprechend zwei vierstellige Zahlen ohne Carry voneinander. Suchen Sie den benötigten Befehl im Handbuch!

A4.3.4 Verachtfachen Sie Zahlen < 2000h durch dreimaliges Verdoppeln.

#### 4.4 Indirekte Adressierung

Laut Krimi geht man bei der Übergabe eines Lösegeldes meistens so vor, daß man den Überbringer zu einem angeblichen Treffpunkt bestellt, ihm dort aber die Nachricht zukommen läßt, daß er sich anderswohin begeben möge. Genauso ist es bei der indirekten Adressierung: Man «sagt» dem Prozessor, wo er die endgültige Adresse findet. Dazu benutzt man häufig das Doppelregister HL. Drei neue Befehle:

- $LD\ (HL),A$  kopiert den Inhalt des Akkus in die in HL angegebene Speicherstelle.
- LD (HL),n lädt die Speicherstelle, deren Adresse in HL steht, mit der Konstante n.
- 23 INC HL erhöht den Inhalt von HL um 1.

Die Codierung entnehmen Sie bitte dem Handbuch. Übrigens, (HL): 110 ist die fehlende Codierung von 3.1.

A4.4.1 Der Speicherbereich von 1200 bis 1207 soll mit Hilfe der neuen Befehle (und mit viel Fleiß) auf null gesetzt werden. Versuchen Sie's!

## Bedingte und unbedingte relative Sprünge

Man unterscheidet Sprünge, die nur dann ausgeführt werden, wenn eine bestimmte Bedingung erfüllt ist, und solche, die unabhängig von einer Bedingung immer ausgeführt werden. Sie heißen "bedingte" bzw. "unbedingte" Sprünge. Ist nicht das Sprungziel angegeben, sondern die Sprungweite, heißen sie "relative" Sprünge.

#### 5.1 Der Superbefehl DJNZ

Sie werden in L4.4.1 mit Recht die häufige Wiederholung mancher Befehle als unschön empfunden haben. Wir wollen jetzt den Speicherbereich von 1200 bis 129F auf null setzen, jedoch nicht so primitiv. Wir benutzen dazu den überaus geschickt konstruierten Befehl DJNZ (decrement and jump if not zero). Er arbeitet mit dem B-Register zusammen.

Rechnen Sie nach: Es sind 160 Speicherstellen auf null zu setzen, also hexadezimal A0. Wir laden das B-Register mit A0, HL mit 1200 und lassen LD (HL),00, INC HL und den Befehl DJNZ folgen. Er vermindert den Inhalt des B-Registers um 1, und wenn es noch nicht den Wert null erreicht hat, veranlaßt er den Prozessor, das Ganze so lange zu wiederholen, bis B = 0. Damit läßt sich unser Ziel wie folgt erreichen:

| P5.1. | 1    |         |    |    |    |
|-------|------|---------|----|----|----|
| 2000  | LD   | B, A0   | 06 | AO |    |
| 2002  | L.D  | HL,1200 | 21 | 00 | 12 |
| 2005  | LD   | (HL),00 | 36 | 00 |    |
| 2007  | INC  | HL.     | 23 |    |    |
| 2008  | DJNZ | 2005    | 10 |    |    |
| 200A  | JP   | 0000    | C3 | 00 | 00 |

## 5.2 Die Codierung der Sprungweite

Wir haben nun zweierlei zu überlegen:

1. Wohin, zu welchem Befehl soll der Prozessor in P5.1.1 nach Anweisung 2008 springen, um den Programmablauf fortzusetzen, wenn B noch nicht gleich null geworden ist?

2. Wie ist dieser Sprung zu codieren?

Zu 1. (Mindestens) eine Speicherstelle wurde auf null gesetzt, und (HL) wurde um eins erhöht. Wenn noch nicht der ganze Speicherbereich auf null gesetzt wurde, so ist jetzt die nächste Speicherstelle auf null zu setzen. Es muß also nach 2005 zurückgesprungen werden. Man nennt eine solche Programmstruktur «Schleife». Sie wird hier ausgelöst durch den bedingten Sprung DJNZ, der nur dann erfolgt, wenn  $B \neq 0$ . Man sagt auch, daß in 2008 eine «Verzweigung» erfolgt.

Zu 2. In Übereinstimmung mit zahlreichen Assemblern und Disassemblern geben wir beim Mnemonic die Zieladresse «absolut» an: DJNZ 2005. Im Maschinenprogramm (Objektcode) muß dem Prozessor jedoch die relative Sprungweite mitgeteilt werden. Dazu muß man wissen, daß während der Bearbeitung eines Befehls der Programmzähler, ein bisher noch nicht erwähntes Register der CPU, bereits auf den nächsten zeigt; bei der Bearbeitung des Befehls 2008 also schon auf 200A. Wir berechnen damit die Sprungweite so: 200A – 2005 = 05. Nun erfolgt dieser Sprung aber rückwärts; relative Sprungweite also –05. Leider können wir dem Prozessor das Minuszeichen nicht direkt eingeben, sondern müssen – wie zu P3.3.3 erklärt – so rechnen:

 $+5 = 0000\ 0101$  $-5 = 1111\ 1010 + 1 = 1111\ 1011 = FB.$ 

Die Programmzeile 2008 lautet also vollständig

2008 DJNZ 2005 10 FB

Wir hätten damit die wohl größte Schwierigkeit, die beim Programmieren in Maschinensprache auftritt, bewältigt. Sie täten gut daran, die angezeigten Schritte sorgfältig nachzuvollziehen. Vielleicht trägt die folgende Tabelle noch ein wenig zum Verständnis bei: Von 200A aus (= Absprungadresse + 2 = Programmzählerstand) bewirkt

einen Sprung nach 2004 FA = -6einen Sprung nach 2005 FB = -5einen Sprung nach 2006 FC = -4FD = -3einen Sprung nach 2007 FE = -2einen Sprung nach 2008 FF = -1einen Sprung nach 2009 einen Sprung nach 200A 00 = 001 = +1einen Sprung nach 200B 02 = +2einen Sprung nach 200C usw.

Vielleicht gefällt Ihnen folgende Anleitung besser: Unterscheiden Sie zwischen Vorwärtssprung (in Richtung des allgemeinen Programmablaufs) und Rückwärtssprung (wie in unserem Beispiel).

> Vorwärtssprung (im allgemeinen nicht mit DJNZ!): Absprungadresse (Adresse des Sprungbefehls) = 23D3 PC (program counter, Programmzähler) = 23D5 Sprungziel (Sprungadresse) = 23EB 23EB - 23D5 = 16 Relative Sprungweite (Codierung) = 16.

Rückwärtssprung:

Absprungadresse (Adresse des Sprungbefehls) = 2008

PC = 200A

Sprungziel = 2005

(2005 + 100) - 200A = FB

Relative Sprungweite (Codierung) = FB.

Da die Sprungweiten in einem einzigen Byte codiert werden, ergibt sich folgende Begrenzung:

Bei Vorwärtssprüngen max. 7F = 127d; Bei Rückwärtssprüngen max. 80 = -128d; min. FF = -1d.

#### A5.2.1 Berechnen Sie die Codierung folgender Sprünge:

- a) von 653E nach 65BF
- b) von 653F nach 65BE
- c) von 20A7 nach 2110
- d) von 20CB nach 20BB

- e) von 32F6 nach 3299
- f) von BFAA nach BE2A
- g) von BFAA nach BF23

Als Absprungadresse wurde dabei die Adresse des Sprungbefehls angegeben.

# 5.3 Anwendung: Das kleine Einmaleins

Wir wollen sogleich den Befehl DJNZ auf ein anderes Problem anwenden und Produkte aus dem Bereich des kleinen Einmaleins (bis F  $\star$  F = E1) berechnen. Den einen Faktor holen wir aus 1200 ins B-Register, den anderen aus 1201 ins C-Register. Der Akku wird anfangs auf null gesetzt. Dann addieren wir den Inhalt von C so oft zu A, wie das B-Register vorschreibt. Das fertige Produkt legen wir in 1202 ab.

|   | P5.3.  | 1    |           |    |    |    |  |
|---|--------|------|-----------|----|----|----|--|
|   | 2000   | ID   | A, (1200) | 3A | 00 | 12 |  |
|   | 2003   | LD   | B, A      | 47 |    |    |  |
|   | 2004   | LD   | A, (1201) | 3A | 01 | 12 |  |
|   | 2007   | L.D  | C,A       | 4F |    |    |  |
|   | 2008   | LD   | A, 00     | 3E | 00 |    |  |
| - | -)200A | ADD  | A,C       | 81 |    |    |  |
| / | 200B   | DJNZ |           |    |    |    |  |
|   | 200D   | LD   | (1202),A  | 32 | 02 | 12 |  |
|   | 2010   | JP   | 0000      | C3 | 00 | 00 |  |
|   |        |      |           |    |    |    |  |

#### A5.3.1 Fragen:

- a) Wohin muß der Rücksprung erfolgen?
- b) Was enthält der Programmzähler beim Absprung?
- c) Wie ist die Sprungweite zu codieren?
- d) Wie lautet Zeile 200B vollständig?

Das Programm arbeitet zuverlässig, obwohl es einen Denkfehler enthält. Erkennen Sie ihn? Berechnen Sie  $0 \star 9!$  Das Ergebnis stimmt, und doch haben wir falsch gerechnet! Was geschieht im B-Register? Der Fehler hebt sich selbst auf, so daß wir im Augenblick darüber hinweggehen wollen. Wir kommen aber schnell darauf zurück.

# 5.4 Weitere Sprungbefehle

Hier sind vor allem folgende Befehle zu nennen:

JR C,emit Opcode 38JR NC,emit Opcode 30JR Z,emit Opcode 28JR NZ,emit Opcode 20

e bedeutet darin eine Sprungweite, die wie in Abschnitt 5.2 besprochen zu codieren ist. Diese relativen Sprünge werden ausgeführt, wenn Carry gesetzt – oder nicht gesetzt ist, wenn das Ergebnis der voraufgehenden Addition oder Subtraktion null (zero) – oder nicht null war. Das Zero-Flag läßt sich aber auch durch einen Vergleich (compare, vergleichen) beeinflussen. Der Befehl *CP n* vergleicht den Inhalt des Akkus mit der Konstante n, indem er n von A subtrahiert. Bei Gleichheit ergibt sich der Wert null, und Zero-Flag wird gesetzt. Trotz der Subtraktion behält der Akku seinen ursprünglichen Wert.

Mit diesem Wissen kommen wir jetzt auf den Fehler in P5.3.1 zurück: Wenn vor DJNZ das B-Register auf 0 gesetzt war, wird die Schleife (zunächst einmal) durchlaufen. Danach dekrementiert DJNZ das B-Register; aus B = 0 wird B = FF. Und dann wird die Schleife weitere 255mal abgearbeitet. In P5.3.1 wurde also statt 0 \* 9 (hexadezimal!) 100 \* 9 = 900 gerechnet. Die Überträge gelangten zwar ins Carry, wurden dann aber nicht weiter berücksichtigt, so daß nur die nachfolgenden Nullen übrigblieben.

A5.4.1 Ergänzen Sie P5.3.1 so, daß bei B=0 die Schleife überhaupt nicht durchlaufen wird.

2000 LD A (1200)
2003 CP Ø
2005 LD A (1201)
2008 LD C A
200 A LD A 00
200C JR Z 2013 CA
200F ADD A C
2013 WC1201 (A)
) P 00 00



Eine bedenkliche Heizungsregelung



So ähnlich haben wir in P5.3.1 mit null multipliziert.

NB: °UBH ist die neue, nach dem Kalobiotiker Prof. Unbehagen benannte Temperaturskala: 0°UBH ist die Temperatur, bei der sich ein 1,72 m großer und 72 kg schwerer Nichtraucher am wohlsten fühlt.



# Unterprogramme (Subroutinen)

Unterprogramme sind in sich abgeschlossene Programmteile, die im allgemeinen häufiger durchlaufen, aber nur einmal geschrieben werden. Sie werden im einfachsten Fall mit *CALL nn* aufgerufen und enden mit *RET* (return).

Bei CALL (Opcode CD) geschieht folgendes: Der Prozessor «merkt» sich die Adresse des an sich folgenden Befehls, vollführt aber einen Sprung zur angegebenen Adresse des Unterprogramms. Findet er in dessen Verlauf einen RET-Befehl, kehrt er zu der «gemerkten» Adresse zurück und arbeitet von dort ab weiter – so als wäre nichts geschehen.

### 6.1 Aufruf mit CALL nn

Um das Konzept der Unterprogramme an einem einfachen Beispiel anzuwenden, schreiben wir (wenngleich nicht gerade sinnvoll) P5.3.1 so um, daß formal eine Subroutine (2015...2016) entsteht:

| P6.1.1 |      |           |    |    |    |  |  |  |  |
|--------|------|-----------|----|----|----|--|--|--|--|
| 2000   | L_D  | A, (1200) | 3A | 00 | 12 |  |  |  |  |
| 2003   | LD   | B, A      | 47 |    |    |  |  |  |  |
| 2004   | LD   | A, (1201) | 3A | 01 | 12 |  |  |  |  |
| 2007   | LD   | C, A      | 4F |    |    |  |  |  |  |
| 2008   | LD   | A,00      | 3E | 00 |    |  |  |  |  |
| 200A   | CALL | 2015      | CD | 15 | 20 |  |  |  |  |
| 200D   | DJNZ | 200A      | 10 | FB |    |  |  |  |  |
| 200F   | L.D  | (1202),A  | 32 | 02 | 12 |  |  |  |  |
| 2012   | JF   | 0000      | C3 | 00 | 00 |  |  |  |  |
| 2015   | ADD  | A,C       | 81 |    |    |  |  |  |  |
| 2016   | RET  |           | 09 |    |    |  |  |  |  |

Die Subroutine 2015 wird nun so oft durchlaufen, wie der Inhalt der Speicherstelle 1200 angibt.

# 6.2 Betriebssystem, Monitor

Ein Betriebssystem ist ein Programm, das die einzelnen Komponenten eines Computers überwacht und koordiniert. Es besteht aus vielen Unterprogrammen, die Einzelaufgaben wie z. B. die Tastaturüberwachung (Tastaturabfrage), Auffinden der nächsten Schreibstelle auf dem Bildschirm usw. erledigen. Es ist allgemein üblich, diese Subroutinen um des besseren Verständnisses willen mit Kurznamen zu bezeichnen. Vom Programm her werden sie jedoch mit ihrer Startadresse aufgerufen.

Der schon mehrfach angesprochene ROM-Monitor ist im wesentlichen ein solches Betriebssystem. Seine Routinen werden sehr oft von Anwenderprogrammen mitbenutzt. Wir lernen die ersten kennen:

Die Subroutine BELL (003E) löst ein kurzes Tonsignal aus. Wir können sie sehr schnell anwenden, indem wir in P6.1.1 Zeile 200A abändern zu CALL 003E. Dann piept der Computer so oft, wie der Inhalt von 1200 vorschreibt, und noch einmal hinterher beim Rücksprung in den Monitor.

## 6.2.1 Verschachtelung von Subroutinen

Wir können die Subroutine BELL aber auch an anderer Stelle unterbringen. Wir stellen in P6.1.1 die ursprüngliche Fassung des Befehls 200A (CALL 2015) wieder her und schreiben die Subroutine so:

| P6.2. | 1    |      |    |    |    |
|-------|------|------|----|----|----|
| 2015  | ADD  | A, C | 81 |    |    |
| 2016  | CALL | 003E | CD | 3E | 00 |
| 2019  | RET  |      | C9 |    |    |

Jetzt wird die Subroutine BELL aus einer anderen Subroutine heraus aufgerufen. Man darf Subroutinen ineinander verschachteln; je nach Speicherausnutzung bis zu einer Tiefe von rund hundert Ebenen – und mehr (vgl. Abschnitt 10.4).

# 6.3 Erweiterung des Betriebssystems (EBS)

Manche der folgenden Programme werden sich für die Praxis des Programmierens in Maschinensprache als so nützlich erweisen, daß wir sie für spätere Benutzung unter der Kurzbezeichnung "EBS" bereitstellen wolllen. Hinter dem Namen EBS sollten wir keine exakte Klassifizierung vermuten; wir werden auch einige Dienstprogramme (Utilities) unter diesem Namen aufzeichnen.

#### 6.3.1 Die EBS-Routine NULL12

Wenn wir Maschinenprogramme testen wollen, ist es oft wünschenswert, einen bestimmten Speicherbereich, z. B. den, in dem wir unsere Daten unterbringen wollen, auf einen übersichtlichen Anfangszustand zu bringen, z. B. den Bereich  $1200\dots129F$  auf den Wert 00. Das hat bereits P5.1.1 getan. Wir übernehmen nun dieses Programm als Routine ins EBS. Zweierlei ist zu überlegen:

- 1. Wo soll das EBS untergebracht werden? Da wir unseren Arbeitsbereich und unsere Maschinenprogramme gewohnheitsmäßig weit nach vorn verlegen, liegt es nahe, den Speicher von hinten her mit dem EBS zu belegen. Wir beginnen jedoch nicht mit CFFF als Endadresse (vgl. Sharp-Handbuch Seite 126), sondern mit AFFF, um Platz zu lassen für einen Disassembler.
- 2. Ein EBS hat nur dann Sinn, wenn es immer verfügbar ist, wenn es benötigt wird. Wir werden es auf Band aufzeichnen und immer dann laden, wenn wir eigene Maschinenprogramme schreiben wollen.

Als erstes schreiben wir P5.1.1 so um, daß es mit RET auf Platz AFFF endet:

| P6.3.1 |      |       |         |    |    |        |
|--------|------|-------|---------|----|----|--------|
| NULL12 | AFF4 | LD    | B, A0   | 06 | AO |        |
|        | AFF6 | L (1) | A,00    | 3E | 00 |        |
|        | AFF8 | LD    | HL,1200 | 21 | 00 | 12     |
|        | AFFB | L.D   | (HL),A  | 77 |    | ,<br>, |
|        | AFFC | INC   | HL      | 23 |    |        |
|        | AFFD | DJNZ  | AFFB    | 10 | FC |        |
|        | AFFF | RET   |         | C9 |    |        |

Wir können NULL12 auch manuell – ohne Programmkontrolle – benutzen indem wir JAFF4 eintippen. Der Computer kehrt dann allerdings auf u. U. abenteuerlichen Wegen in den Monitor zurück.

Subroutinen können recht flexibel sein. NULL12 erlaubt es z. B., den gewünschten neuen Inhalt der Speicherstellen in A, die Anzahl der zu überschreibenden Speicherstellen in B und die Adresse der zuerst zu überschreibenden Speicherstelle in HL wahlweise vorzugeben. Der Einsprung erfolgt dann bei AFFB.

A6.3.2 Der Speicherbereich von 1230 bis 126F soll auf FF gesetzt werden.

Wir zeichnen jetzt NULL12 auf Band auf. Dazu nehmen Sie am besten ein neues Band oder ein Band, das überschrieben werden darf und stets für diesen Zweck zur Verfügung stehen soll. Spulen Sie es zurück, so daß es von der gewünschten Kassettenoberseite aus gesehen links sitzt. Drehen Sie dann das Band mit einem dicken Bleistift oder Kugelschreiber so weit vor, daß der Vorspann (wenn vorhanden) gerade rechts zu verschwinden beginnt. Legen Sie das Band ins Kassettenlaufwerk. Wir stellen fest:

- 1. Das, was "gesaved" werden soll, beginnt z. Z. in AFF4
- 2. und endet mit AFFF.
- 3. Nach dem Wiederladen von Band soll der Computer in den Monitor springen, also nach 0000.

Dementsprechend geben wir jetzt den ROM-Monitor-Befehl SAFF4AFFF0000 und drücken  $\langle CR \rangle$ . Der Computer fragt FILENAME? Antworten Sie mit EBS. Alles andere können Sie im Handbuch nachlesen. Spulen Sie nach dem Saven nicht zurück, sondern saven Sie gleich anschließend noch einmal (Sicherheitsmaßnahme). Schalten Sie den Computer aus und wieder ein und laden Sie NULL12 vom Band. Mit JAFF4 können Sie sich überzeugen, daß alles korrekt abläuft.

# 7 Ausgabe von Zeichen und Strings

Ein Byte kann Werte von 00 bis FF beinhalten; man kann sie – je nach Zusammenhang – als Zahlen oder als codierte Zeichen deuten. Die Zuordnung erfolgt in aller Regel nach dem American Standard Code for Information Interchange (ASCII). Machen Sie sich unbedingt mit dem ASCII vertraut (Seite 158 des Sharp-Handbuchs).

Eine Folge von Zeichen heißt Zeichenkette oder String.

### 7.1 Die Monitorroutine PRNT

PRNT (ab 0012) schreibt das Zeichen auf den Bildschirm, das codiert im Akku steht. Lesen Sie auf Seite 152 des Sharp-Handbuchs nach!
Wir wenden sie sogleich in einem Trivialprogramm an:

| F7.1.1 | l.   |       |    |    |    |         |
|--------|------|-------|----|----|----|---------|
| 2000   | IID  | A,43  | 3E | 43 |    | ; 'C'   |
| 2002   | CALL | 0012  | CD | 12 | 00 |         |
| 2005   | LD   | A, B7 | 3E | B7 |    | ; '0'   |
| 2007   | CALL | 0012  | CD | 12 | 00 |         |
| 200A   | L.D  | A, B3 | 3E | B3 |    | ; " m " |
| 200C   | CALL | 0012  | CD | 12 | 00 |         |
| 200F   | L.D  | A,9E  | 3E | 9E |    | ; "p"   |
| 2011   | CALL | 0012  | CD | 12 | 00 |         |
| 2014   | LD   | A, A5 | 3E | A5 |    | ; "u"   |
| 2016   | CALL | 0012  | CD | 12 | 00 |         |
| 2019   | LD   | A, 96 | 3E | 96 |    | ; "t"   |
| 201B   | CALL | 0012  | CD | 12 | 00 |         |
| 201E   | LD   | A,92  | 3E | 92 |    | ; "e"   |
| 2020   | CALL | 0012  | CD | 12 | 00 |         |
| 2023   | LD   | A,9D  | 3E | 9D |    | 3 7 7 7 |
| 2025   | CALL | 0012  | CD | 12 | 00 |         |
| 2028   | HALT |       | 76 |    |    |         |
|        |      |       |    |    |    |         |

Wenn Sie mit dieser Fleißlösung nicht einverstanden sind, haben Sie schon einen recht guten Programmiergeschmack entwickelt. Wir fügen denn auch sogleich die schon bekannten Befehle zu einer eleganteren Lösung zusammen:

- 1. Der auszugebende String wird ab 1200 bereitgestellt.
- 2. Von dort holen wir die einzelnen Zeichen mittels LD  $A_i(HL)$  in den Akku.
- 3. Vorher ist das B-Register mit der Anzahl der auszugebenden Zeichen zu laden.
- 4. Nach Ausgabe durch PRNT und INC HL Wiederholung bis zum Ende des Strings.

| P7.1. | 2     |         |    |     |    |    |    |    |    |    |
|-------|-------|---------|----|-----|----|----|----|----|----|----|
| 1200  |       |         | 43 | B7  | B3 | 9E | A5 | 96 | 92 | 9D |
| 3000  | L_D   | HL,1200 | 21 | 00  | 12 |    |    |    |    |    |
| 3003  | L.D   | B,08    | 96 | 08  |    |    |    |    |    |    |
| 3005  | L.D   | A, (HL) | 7E |     |    |    |    |    |    |    |
| 3006  | CALL  | 0012    | CD | 12  | 00 |    |    |    |    |    |
| 3009  | INC   | HI      | 23 |     |    |    |    |    |    |    |
| 300A  | DJNZ  | 3005    | 10 | F.9 |    |    |    |    |    |    |
| 300C  | HALLT |         | 76 |     |    |    |    |    |    |    |

A7.1.2 Wandeln Sie das Programm so ab, daß der String mit der Anzahl der nachfolgenden gültigen Zeichen beginnt. Sein erstes Byte muß natürlich nach B geholt werden.

Ihre Lösung bietet den Vorteil, daß man ab 1200 beliebige Strings bereitstellen und mit einheitlichem Programm ausgeben kann. Sie sollten das mehrfach ausprobieren!

Wozu aber zählen wir die Länge der Zeichenkette ab? Kann man das nicht umgehen?

# 7.2 Die Ausgabe von Strings mit Schlußzeichen

Wir formen den String so um:

1200 43 B7 B3 9E A5 96 92 9D 2A

Darin ist 2A der ASCII für «\*» (asterisk). Nun ist eine im wesentlichen zweiteilige Aufgabe zu lösen:

- 1. Beim zeichenweisen Lesen des Strings muß der Asteriskus erkannt werden.
- 2. Beim Erkennen muß der Programmablauf geändert werden.
- A7.2.1 Sie kennen bereits die benötigten Befehle. Codieren Sie diesen Ansatz!
- A7.2.2 Schreiben Sie das Programm so um, daß es als Subroutine benutzt werden könnte:
- 1. Es soll in 3000 beginnen.
- 2. Statt HL soll DE benutzt werden.
- 3. Das DE-Register soll in einem Hauptprogramm gesetzt werden.
- 4. Der String soll mit 0D (carriage return) enden. Sie können Ihre Subroutine mit folgenden Strings und folgendem Hauptprogramm testen:

| P7.2.3 | 3    |           |                        |               |               | 20                       |
|--------|------|-----------|------------------------|---------------|---------------|--------------------------|
| 1200   |      |           | 41                     | B8            | B8            | 92 A4 0D                 |
| 1206   |      |           | 49                     | 88            | A1            | 9E 9E <b>9</b> 6.90D     |
| 120D   |      |           | AA                     | A1            | $B\mathbb{Z}$ | B7 A4 21 <sup>6</sup> 0D |
| 2000   | L_D  | DE,1200   | 1 1.                   | 00            | 12            | ;AnfAdr. 1.Str.          |
| 2003   | CALL | 3000      | CD                     | $\odot \odot$ | 20            |                          |
| 2006   | LD   | DE, 12067 | 1.1                    | 06            | 12            | ;AnfAdr. 2.Str.          |
| 2009   | CALL | 3000      | $\mathbb{C}\mathbb{D}$ | 00            | 30            |                          |
| 200C   | L_D  | DE,120DF  | 1 1                    | OD            | 12            | ;AnfAdr. 3.Str.          |
| 200F   | CALL | 3000      | CD                     | OO            | 30            |                          |
| 2012   | HALT |           | 76                     |               |               |                          |

Sicherlich sind Sie mit dem Ergebnis nicht voll zufrieden. Die fehlenden Zwischenräume (spaces oder auch blanks) können Sie auf zweierlei Weise einfügen:

- 1. Sie können mit CALL 000C die Monitorroutine PRINTS (PRINT Space) aufrufen oder
- 2. in die Strings an passenden Stellen spaces (Code 20) einfügen.

Man hätte natürlich auch unter Einführung der erforderlichen spaces alle drei Wörter zu einem einzigen String zusammenfügen können. Unser Ziel ist es jedoch, die drei Wörter untereinander zu schreiben.

# 7.3 Die Routinen LETNL, MSG und MSGNL

Die Monitorroutine LETNL (LET New Line, aufgerufen mit CALL 0006) bewirkt die Ausgabe einer neuen Zeile. Fügen Sie sie ins Hauptprogramm ein!

Ihre Routine L7.2.2 bewirkt im wesentlichen dasselbe wie die mit CALL 0015 aufzurufende Monitorroutine MSG (message: Botschaft). Ersetzen Sie in P7.2.3 jeweils CALL 3000 durch CALL 0015!

Es kommt häufig vor, daß man nach der Ausgabe eines Strings eine neue Zeile beginnen will. Wir können dabei jeweils eine Programmzeile sparen, indem wir im EBS eine Routine MSGNL bereitstellen:

| P7.3.1 |      |      |      |    |    |    |       |
|--------|------|------|------|----|----|----|-------|
| MSGNL  | AFED | CALL | 0015 | CD | 15 | 00 | ; MSG |
|        | AFFO | CALL | 0006 | CD | 06 | 00 | LETNL |
|        | AFF3 | RET  |      | C9 |    |    |       |

Wie Sie im Sharp-Handbuch auf Seite 152 nachlesen können, sind während des Ablaufs von MSG alle Register geschützt, und während des Ablaufs von LETNL alle bis auf AF. Das erlaubt ein wiederholtes Aufrufen von MSG und MSGNL:

| P7.3. | 2    |         |     |    |    |    |      |      |     |
|-------|------|---------|-----|----|----|----|------|------|-----|
| 1200  |      |         | 4D  | 5A | 2D | 37 | 30   | 30   | ØD  |
| 2000  | LD   | DE,1200 | 11  | 00 | 12 |    |      |      |     |
| 2003  | CALL | AFED    | CD  | ED | AF |    | # MS | SGNI | *** |
| 2006  | CALL | AFED    | CD  | ED | AF |    | # MS | SGNL |     |
| 2009  | CALL | AFED    | CD  | ED | AF |    | # MS | BONL |     |
| 200C  | CALL | AFED    | CD  | ED | AF |    | ; MS | SGNL |     |
| 200F  | HALT |         | 7.6 |    |    |    |      |      |     |

A7.3.3 Vielleicht versuchen Sie ein kürzeres Programm, das 22mal VOGEL-BUCHVERLAG untereinanderschreibt.

# Zwei komfortablere Programmabschlüsse

Es war schon ein Fortschritt, als wir unsere Programme mit JP 0000 beendeten. Die letzten Beispiele nötigten uns jedoch, wieder auf das grobe HALT zurückzugreifen. Aber können wir nach einer Rechnung nicht auch den Speicherauszug per Programm anfordern?

### 8.1 Die EBS-Routine DUMP12

| P8.1.1 |      |      |            |    |    |    |      |         |
|--------|------|------|------------|----|----|----|------|---------|
| DUMP12 | AFDF | LD   | DE, AFES   | 11 | ES | AF | ;Str | inganf. |
|        | AFE2 | JP   | 0D29       | C3 | 29 | OD | ; in | Monitor |
|        | AFE5 | Anfa | ngsadresse | 31 | 32 | 30 | 30   |         |
|        | AFE9 | Enda | dresse + 1 | 31 | 32 | 41 | 30   |         |

Wir überzeugen uns davon, daß NULL12, MSGNL und DUMP12 geladen sind und saven alle drei Routinen mit SAFDFAFFF0000, wieder unter dem Namen EBS. Sofort erheben sich zwei Fragen:

- 1. Was haben wir damit gewonnen?
- 2. Wie funktioniert das?

Zu 1: Tippen Sie doch bitte P5.3.1 noch einmal ein und lassen Sie es in 2010 mit JP AFDF enden. Probelauf? Wenn alles richtig eingegeben wurde, müßten Sie jetzt nach abgeschlossener Multiplikation von (1200) und (1201) – hatten Sie dort auch zwei gültige Faktoren eingegeben? – den Hexdump ab 1200 mit dem fertigen Produkt in 1202 sehen. Im anderen Fall müßten Sie genau überprüfen, ob Sie auch alles richtig eingegeben haben.

Zu 2: Wir setzten DE auf die Anfangsadresse eines 8 Bytes langen Strings, der die Anfangs- und die um eins erhöhte Endadresse des gewünschten Speicherauszugs enthält. Die Monitorroutine DUMP, in die wir sonst mit dem D-Befehl hineinspringen, beginnt mit einer Decodierung dieser beiden Adressen und sorgt dann für die Ausgabe des Speicherauszugs. Sie finden das Listing dieser Routine auf Seite 195 des Sharp-Handbuchs (Querformat, links unten).

Eine genauere Untersuchung wäre im Augenblick noch verfrüht. Experimentieren Sie jedoch mit anderen Anfangs- und Endadressen!

Probieren Sie auch die folgende Variante aus:

P8.1.2

DUMP×× A000 LD HL,Anfang 21 00 00

A003 LD DE,Ende+1 11 34 01

A006 JP 0D37 C3 37 0D

Vielleicht versuchen Sie zu einem späteren Zeitpunkt, den Vorgang genauer zu erfassen.

# 8.2 Die EBS-Routine PAUSKY

Mehrere der letzten Programme mußten wir mit HALT beenden, und es störte wieder, daß danach der Computer hängt. Wandeln Sie L7.3.3 unten wie folgt ab:

| P8.2. | 1    |        |    |     |    |       |
|-------|------|--------|----|-----|----|-------|
| 400D  | CALL | 001B   | CD | 1 B | 00 | GETKY |
| 4010  | JR   | Z,400D | 28 | FB  |    |       |
| 4012  | JP   | 0000   | C3 | 00  | 00 |       |

Das Programm läuft nun wie bisher ab und bleibt wie bei HALT stehen. Wenn Sie aber dann eine beliebige Taste drücken, springt der Computer an den Anfang des Monitorprogramms.

Wie funktioniert das? Die Monitorroutine GETKY (001B) fragt die Tastatur ab. Ist keine Taste gedrückt, enthält der Akku den Wert 00, und im F-Register wird das Z-Flag gesetzt: Bedingter relativer Rücksprung nach 400D (vgl. Abschnitt 5.4). Wird hingegen eine Taste gedrückt, enthält der Akku ihren ASCII-Wert und das Z-Flag wird gelöscht: kein Rücksprung und weiter zum Monitor.

Uns gefällt der Dreizeiler so gut, daß wir ihn ins EBS aufnehmen:

Die fünf NOPs sollen Platz reservieren für eine spätere Ergänzung. – Wir saven mit SAFD4AFFF0000 und ändern L7.3.3 so ab:

P8.2.3 400D CALL AFD9 CD D9 AF ;PAUSKY 4010 JP 0000 C3 00 00

PAUSKY wird mit CALL aufgerufen, da es mit RET endet. Leider wird PAUSKY häufig von kurzen bzw. schnellen Programmen ignoriert. Ausweg: Entweder gehe man vom vollgeschriebenen Bildschirm aus, denn das Scrolling erfordert – hier so gewünscht – eine kleine Zeitspanne, oder man greife behelfsmäßig auf HALT zurück. Wir werden diesen Mangel bald (in Abschnitt 10.5) beheben.

# كحكك كككك كككك كككك ككك

#### Geheime Verschlußsache

|     | 5000<br>5005<br>5006<br>5006<br>5007<br>5000<br>5000<br>5001<br>5011<br>5011<br>5011<br>5011 | 21 08 50<br>06 1B<br>34<br>23<br>10 FB<br>10 10<br>4F<br>17 0B<br>15<br>55<br>45<br>91<br>17<br>87<br>17<br>87<br>18<br>70<br>80<br>90<br>90<br>40<br>90<br>40<br>40<br>40<br>40<br>40<br>40<br>40<br>40<br>40<br>40<br>40<br>40<br>40 | LD HL,5008 LD B,1B INC (HL) INC HL DJNZ 5004 DJNZ 501B LD C,A CALL Z,FF14 RLA DEC BC DEC D LD D,L AND L SUB C OR A RRA LD D,D BBC A,L AND B XOR L JR NZ,5029 JR NZ,5026 LD C,A DEC B LD A,(DE) INC HL DJNZ 5022 HALT |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sie | können den                                                                                   | Mitteltei                                                                                                                                                                                                                              | l aber auch ersetzen durch                                                                                                                                                                                           |
|     | 5012<br>5013<br>5014<br>5015<br>5016<br>5016<br>5018<br>5019<br>501A                         | 46<br>91<br>97<br>91<br>A52<br>A5<br>A5                                                                                                                                                                                                | LD B, (HL) SUB A, C SUB A, A SUB A, C AND L OR A AND L AND L AND E                                                                                                                                                   |

# 9 Indizierte Adressierung

Die Z80-CPU besitzt zwei Indexregister: IX und IY. Ihre Besonderheiten werden am besten am Beispiel deutlich. Betrachten wir den Befehl  $LD\ A,(IX+d)$  und nehmen wir an, daß IX = 1203 und d = 05 sei; dann würde der Akku indirekt indiziert aus Adresse 1208 geladen werden. Für d gilt dasselbe wie für die Sprungweiten: 100 > d > 7F wird als negative Zahl gedeutet.

# 9.1 Sechzehnstellige Addition

Wir speichern die beiden Summanden nach 1200...1207 und 1208...120F ein und schicken das Ergebnis in die Zeile darunter, nach 1210...1217:

| P9.1. | 1.   |            |    |    |    |             |   |
|-------|------|------------|----|----|----|-------------|---|
| 2000  | LD   | IX,1207    | DD | 21 | 07 | 12          |   |
| 2004  | L(C) | B, 08      | 96 | 08 |    |             |   |
| 2006  | SCF  |            | 37 |    |    |             |   |
| 2007  | COF  |            | 36 |    |    |             |   |
| 2008  | LD   | A, (IX+00) | DD | 7E | 00 |             |   |
| 200B  | ADC  | A, (IX+08) | DD | 8E | 08 |             |   |
| 200E  | NOP  |            | 00 |    |    | :später DAA | 4 |
| 200F  | LD   | (ΙX+10λ, A | DD | 77 | 10 |             |   |
| 2012  | DEC  | ΙX         | DD | 2B |    |             |   |
| 2014  | DJNZ | 2008       | 10 | F2 |    |             |   |
| 2016  | JP   | AFDF       | C3 | DF | AF | ;DUMP12     |   |

Versuchen Sie, den Programmablauf Schritt für Schritt nachzuvollziehen: Es wird zuerst das im Dump rechts oben stehende Byte in den Akku geholt, dann das darunterstehende hinzuaddiert und die Teilsumme noch eine Zeile tiefer darunter abgelegt. Anschließend wird IX

um 1 vermindert (dekrementiert) und der Vorgang je eine Doppelstelle weiter links siebenmal wiederholt. Beachten Sie auch, daß die Rechnung um der Einheitlichkeit willen sogleich mit ADC beginnt und deshalb – hier noch ein wenig umständlich – Carry zu Beginn gelöscht wurde. Suchen Sie im Handbuch den Befehl SBC A,(IX+d), und subtrahieren Sie ebenso! Vergessen Sie auch nicht, dezimal zu rechnen!

# 9.2 Eingriffe in den Bildspeicher (Video-RAM)

Wie wir aus dem Handbuch (vgl. Seiten 128 f.) wissen, entsprechen dem Bildschirm die Adressen D000 bis D3E7. Lädt man nun eine dieser Speicherstellen mit einer Zahl, erscheint das dieser Zahl entsprechende Symbol auf dem Bildschirm. Geben wir z. B. ein MD3E7 (CR), CA (CR), so erscheint auf dem Bildschirm ein Strichmännchen. Um zusätzliche Grafiksymbole unterbringen zu können, verwendet Sharp für die Belegung des Bildschirmspeichers nicht den ASCII, sondern einen eigenen Bildschirmcode (siehe Sharp-Handbuch S. 159). Wir finden dort insgesamt vier Männlein, und wenn wir sie so anordnen: CA, CC, CD, DB, ...., dann schlagen sie Rad. Das bringt uns auf eine Idee, die wir schrittweise verwirklichen wollen. Wir speichern die Anzeigecodes in der angegebenen zyklischen Reihenfolge in die letzten 40 Bytes vor dem Video-RAM und transferieren sie mit LD A, (IX–78) und LD (IX+78) ,A in den Bildspeicher und erhalten – wenigstens im Prinzip – einen bewegten Radschläger auf dem Bildschirm:

| P9.2. | 1    |            |    |    |    |    |
|-------|------|------------|----|----|----|----|
| CFC0  | LD   | IX. D050   | DD | 21 | 50 | DØ |
| CFC4  | L.D  | B, 28      | 06 | 28 |    |    |
| CFC6  | LD   | A, (IX-78) | DD | 7E | 88 |    |
| CFC9  | LD   | (IX+78),A  | DD | 77 | 78 |    |
| CFCC  | INC  | IX         | DD | 23 |    |    |
| CFCE  | DJNZ | CFC6       | 10 | F6 |    |    |
| CFDØ  | HALT |            | 76 |    |    |    |

Das Programm läuft, doch sollte einiges verbessert werden: 1. Es läuft etwa tausendmal zu schnell ab. 2. Das Momentbild bleibt stehen, so daß ein Bildstreifen entsteht. Das jeweils letzte Bild müßte gelöscht werden.

# 10 Vom Prozessorstapel (Stack)

Ein bestimmter Speicherbereich – beim MZ-700 von 10EF bis 1000 (rückwärts numeriert!) – dient dem Prozessor als unmittelbarer Zwischenspeicher. Wir haben ihn schon benutzt, ohne ihn zu kennen.

# 10.1 Der Stapel als Rücksprunggedächtnis

Wenn man mit CALL eine Subroutine aufruft, dann legt der Prozessor die Adresse, zu der er nach Abarbeiten der Subroutine zurückkehren muß, auf dem Stapel ab. Eine Adresse ist 16 bit breit und füllt also zwei Bytes. Dementsprechend werden bei CALL jedesmal zwei Bytes auf dem Stack abgelegt und bei RET wieder heruntergeholt. Es gibt im Prozessor noch weitere, bisher unerwähnte Register, z. B. den Stackpointer (SP), der die jeweils aktuelle Adresse zum Stack enthält. Beim Ablegen auf dem Stapel wird SP um insgesamt 2 vermindert, beim Zurückholen vom Stapel um 2 erhöht. Nochmals: Der Stackpointer (SP, Zeiger auf die aktuelle Stackadresse) ist ein Register im Prozessor. Der Stapel selbst wird irgendwo im RAM organisiert. Weshalb nicht im ROM? Nun, dann könnte man ja nichts hineinschreiben.

# 10.2 Der Stapel als kurzzeitiger Datenspeicher

Man kann den Stapel aber auch willkürlich als kurzzeitigen Datenspeicher benutzen. Mit *PUSH* wird der Inhalt eines 16-bit-Registers (BC, DE, HL, AF, IX oder IY) auf dem Stapel abgelegt und mit *POP* wieder zurückgeholt. Man muß dabei sehr genau darauf achten, daß man insgesamt PUSH und POP gleich viele Male, in der richtigen Reihenfolge und nicht von anderen Stackoperationen gestört zur Ausführung

bringt. Sonst würde der Prozessor beim Zugriff auf den Stapel unsinnige Werte oder unsinnige Adressen vorfinden und der Computer «abstürzen».

A10.2.1 Speichern Sie nach 1200 12 und nach 1201 34 ein und schreiben Sie ein Programm, das diese zwei Bytes über DE zum Stapel transportiert und von dort über BC nach 1202 und 1203!

A10.2.2 Speichern Sie ab 1200 12 34 56 78 ein und schreiben Sie ein Programm, das die Inhalte von 1200 und 1201 gegen die Inhalte von 1202 und 1203 tauscht, indem der Inhalt von BC (kürzer: (BC)) einmal auf dem Stapel zwischengespeichert wird.

# 10.3 Stapelmanipulationen

Wir schreiben zunächst ein Trivialprogramm aus verschachtelten Subroutinen mit folgender Struktur:

0. Ebene

0. Ebene

1. Ebene

1. Ebene

2. Ebene

Es soll nicht mehr tun, als sich aus jeder Ebene mit dem jeweiligen Niveau zu melden. (Haben Sie auch das EBS geladen?)

|     | P10.3. | . 1     |         |    |    |    |    |      |       |       |      |  |
|-----|--------|---------|---------|----|----|----|----|------|-------|-------|------|--|
|     | 1200   | " 0. EF | BENE"   | 30 | 2E | 45 | 42 | 45   | 4E    | 45    | ØD.  |  |
|     | 1208   | "1.EF   | BENE'   | 31 | 2E | 45 | 42 | 45   | 4E    | 45    | ØD   |  |
|     | 1210   | '2.EF   | BENE'   | 32 | 2E | 45 | 42 | 45   | 4E    | 45    | ØD   |  |
|     | 2000   | LD      | DE,1200 | 11 | 00 | 12 |    |      |       |       |      |  |
|     | 2003   | CALL    | MSGNL   | CD | ED | AF |    |      |       |       |      |  |
| ,   | 2006   | CALL    | 2015    | CD | 15 | 20 |    | ; 21 | .tr : | L.Et  | oene |  |
| /   | 2009   | LD      | DE,1200 | 11 | 00 | 12 |    |      |       |       |      |  |
| 1   | 200C   | CALL    | MSGNL   | CD | ED | AF |    |      |       |       |      |  |
|     | 200F   | CALL    | PAUSKY  | CD | D9 | AF |    | ; 00 | der   | HAL   | _T   |  |
| 1   | 2012   | JP      | MONITR  | C3 | 00 | 00 |    |      |       |       |      |  |
| 12  | 2015   | LD      | DE,1208 | 11 | 08 | 12 |    |      |       |       |      |  |
| · · | 2018   | CALL    | MSGNL   | CD | ED | AF |    |      |       |       |      |  |
|     | 201B   | CALL    | 2025    | CD | 25 | 20 |    | ; 21 | ar i  | 2. Et | ene  |  |
| /   | 201E   | L.D     | DE,1208 | 11 | 08 | 12 |    |      |       |       |      |  |
| 1   | ,2021  | CALL    | MSGNL   | CD | ED | AF |    |      |       |       |      |  |
| 1   | 2024   | RET     |         | C9 |    |    |    |      |       |       |      |  |
| 1   | Gr.    |         |         |    |    |    |    |      |       |       |      |  |
|     | U      |         |         |    |    |    |    |      |       |       |      |  |

| 2025 | LD   | DE,1210 | 11 | 10 | 12 |
|------|------|---------|----|----|----|
| 2028 | CALL | MSGNL   | CD | ED | AF |
| 202B | RET  |         | C9 |    |    |

(Hoffentlich empfinden auch Sie das allmähliche Einstreuen von Elementen der Assemblersprache als Lesehilfe!)

Das Programm zeigt ein verblüffendes Ablaufverhalten. Ruft man es z. B. nach D1200 auf, läuft es ganz nach Planung ab. Startet man es aber vom fast leeren Bildschirm aus, taucht für einen kurzen Moment die vorgesehene Schrift auf, um sogleich zu verschwinden. Beim systematischen Probieren findet man heraus, daß das Programm so schnell abläuft, daß man den Finger gar nicht schnell genug von der Tastatur lösen kann, so daß PAUSKY eine (noch) gedrückte Taste vorfindet. Ist der Bildschirm hingegen mit Zeichen angefüllt, wie z. B. nach D1200, so muß bei jeder neuen Schriftzeile gescrollt werden. Das verbraucht genügend Zeit, damit man den Finger bis zum Erreichen von PAUSKY wieder heben kann. Wir hielten vor PAUSKY 5 Bytes frei, um später eine Verzögerung davorzusetzen.

Wir beginnen nun mit der eigentlichen Stack-Manipulation. In 202B verwerfen wir eine Rückkehradresse, indem wir ein nicht weiter ausgewertetes POP DE einschieben:

| P10.3 | . 2 |    |      | POP )  |
|-------|-----|----|------|--------|
| 202B  | POP | DE | D 1. | 101    |
| 202C  | RET |    | C9   | Push N |

Jetzt springt das Programm nach RET aus der 2. Ebene sofort in die 0. Ebene zurück. Das ist richtig, denn wir haben ja mit POP eine Rücksprungadresse verworfen.

Der Stapel hat eine LIFO-Struktur (last in first out). Das bedeutet, daß das zuerst Abgelegte als letztes wieder herauskommt. Vergleichen Sie das mit einem Tellerstapel: Der zuletzt aufgelegte Teller wird als erster abgenommen, der zuerst hingelegte (unterste) als letzter. Der Stapel wird von den höheren zu den niedrigeren Adressen hin belegt und in umgekehrter Richtung ausgelesen, wobei jeder Eintrag 2 Bytes umfaßt. Mit POP nahmen wir zwei Teller vom Stapel, jedoch ohne sie zu benutzen.

Wir führen nun bei gleicher Wirkung das Programm auf einem anderen Wege aus der 2. gleich in die 0. Ebene zurück, indem wir die

Stapelzugriffadresse, also den Inhalt des Stackpointers, um 2 erhöhen, d. h. zweimal inkrementieren.

| P10.3 | . 3 |    |    |
|-------|-----|----|----|
| 202B  | INC | SF | 33 |
| 202C  | INC | SP | 33 |
| 202D  | RET |    | C9 |

Diese Variante führt zum gleichen Ablauf wie P10.3.2

A10.3.4 Was wird geschehen, wenn man statt dessen SP zweimal dekrementiert? Suchen Sie den Opcode, ändern Sie das Programm ab und deuten Sie Ihre Beobachtung!

A10.3.5 Benutzen Sie die neuen Befehle, um die Inhalte von H und L zu vertauschen. Fünf Stackoperationen genügen.

Eine weitere Manipulation: Unser Programm benutzt das HL-Register nicht. Wir erzwingen nun über dieses einen Sprung aus der 2. Ebene nach 2025, also in die 2. Ebene, indem wir diese Rücksprungadresse nach HL laden und mittels Stackpointer indirekt in den Stapel ablegen:

| P10.3 | . 6 |         |    |    |    |
|-------|-----|---------|----|----|----|
| 202B  | L.D | HL,2025 | 21 | 25 | 20 |
| 202E  | EX  | (SP),HL | E3 |    |    |
| 202F  | RET |         | C9 |    |    |

Der Befehl *EX (SP),HL* vertauscht (exchange) die Inhalte von HL und der in SP eingeschriebenen Adresse, und die gehört zum Stapel. – Wir sind mit dem Erfolg zufrieden, auch wenn sich nach einer Reihe planmäßiger Wiederholungen schließlich auch unplanmäßige Einschübe einstellen, weil wir den Stapel unterlaufen. Sie könnten versuchen, das Schritt für Schritt und Schleife für Schleife nachzuvollziehen.

A10.3.7 Bevor wir diesen Abschnitt verlassen, sollten Sie P10.3.1 noch ein wenig straffen.

# 10.4 Wir richten einen eigenen Stapel ein

Der Z80-Stapel liegt nicht zwangsläufig im Bereich 10EF... 1000, sondern wurde vom Monitor softwaremäßig dort eingerichtet. Lesen Sie auf Seite 170 des Sharp-Handbuchs nach: Das Monitorprogramm beginnt mit einem Sprung nach 004A, und dort steht LD SP,10F0. Hier wird der Stackpointer so gesetzt, daß der erste Eintrag in 10EF erfolgt. Wir benutzen denselben Befehl und richten uns einen eigenen Stapel («Anwenderstapel») ab 1FFF ein:

| P10.4. | . 1  |         |    |      |    |
|--------|------|---------|----|------|----|
| 2000   | LD   | SP,2000 | 31 | (16) | 20 |
| 2003   | CALL | 2006    | CD | 06   | 20 |
| 2006   | CALL | 2009    | CD | 09   | 20 |
| 2009   | CALL | 200C    | CD | OC.  | 20 |
| 2000   | CALL | 200F    | CD | OF   | 20 |
| 200F   | JP   | MONITR  | C3 | 00   | 00 |

Dieses an sich sinnlose Programm richtet einen eigenen Stapel ein, schreibt einige Rücksprungadressen hinein, die Sie bitte mit D1FE0 kontrollieren wollen, und springt dann in den Monitor, der sofort wieder den «Systemstapel» einrichtet.

A10.4.2 Schreiben Sie ein Programm, das ab 1FFF (in Stapelrichtung zu lesen!) 12 34 12 35 12 36...13 33 einschreibt!

Wir lassen noch ein Stapelexperiment folgen, bei dem der momentane Stand des Stapelzeigers nach 1200 (+1) gerettet und dann von dorther wiederhergestellt wird:

| P10.4. | . 3           |            |    |    |    |     |
|--------|---------------|------------|----|----|----|-----|
| 2040   | CALL          | 2048       | CD | 48 | 20 |     |
| 2043   | CALL          | BELL       | CD | 3E | 00 |     |
| 2046   | JR            | 2043       | 18 | FB |    |     |
| 2048   | L.D           | (1200),SP  | ED | 73 | 00 | 1.2 |
| 204C   | $\alpha_{-1}$ | SP,2000    | 31 | 00 | 20 |     |
| 204F   | CALL          | 2052       | CD | 52 | 20 |     |
| 2052   | CALL          | 2055       | CD | 55 | 20 |     |
| 2055   | CALL          | 2058       | CD | 58 | 20 |     |
| 2058   | L.D           | SP, (1200) | ED | 7B | 00 | 12  |
| 205C   | RET           |            | C9 |    |    |     |
|        |               |            |    |    |    |     |

Das Dauerpiepsen nach Durchlauf zeigt uns, daß der Computer nicht irgendwo ausgestiegen ist, sondern genau die beabsichtigte Stelle erreichte.

# 10.5 Eine Verzögerungsroutine fürs EBS

Ihre Wirkung beruht darin, daß wir den Prozessor in drei Ebenen verschachtelt auf der Stelle zählen lassen. Schematisch sieht das so aus:

 $3\ 2\ 1\ 0\ 2\ 1\ 0\ 1\ 0\ 0\ 2\ 1\ 0\ 1\ 0\ 0\ 1\ 0\ 0\ 0$   $3\ 3\ 3\ 2\ 2\ 2\ 1\ 1\ 0\ 2\ 2\ 2\ 1\ 1\ 0\ 1\ 1\ 0\ 0$   $3\ 3\ 3\ 3\ 3\ 3\ 3\ 3\ 3\ 2\ 2\ 2\ 2\ 2\ 2\ 1\ 1\ 1\ 0$ 

Dies sind 20 Zählschritte, lächerlich für einen Mikroprozessor. Wenn Sie Zeit haben, probieren Sie es doch einmal mit 4 4 4 aus! Sie werden dann schon glauben, daß auch eine CPU spürbar Zeit benötigt, um etwa mit A0 A0 A0 fertig zu werden. Wir schreiben die entsprechende Routine sogleich passend fürs EBS:



Die bedingten (Rück-)Sprünge werden korrekt ausgeführt, weil bei Ausführung der Befehle DEC 8-bit-Register (dekrementiere, siehe Z80-Handbuch) das Zero-Flag dem im angesprochenen Register stehenden Wert entsprechend gesetzt oder gelöscht wird. Ein CP 00 erübrigt sich deshalb.

Die eckigen Klammern am rechten Rand sollen zeigen, daß jedem PUSH genau ein POP entspricht. Das allein genügt nicht: Auch im Programmablauf müssen die Anzahlen der PUSHs und der POPs übereinstimmen! Das Benutzen der neuen Routine setzt voraus, daß unmittelbar vor ihrem Aufruf der Akku mit einem vernünftigen Wert (delay, Verzögerung) geladen wird.

Wir testen die neue Routine mit dem Kurzprogramm

| P10.5 | . 2  |        |    |    |    |
|-------|------|--------|----|----|----|
| 2000  | LD   | A, A0  | 3E | A0 |    |
| 2002  | CALL | AFB8   | CD | B8 | AF |
| 2005  | JF   | MONITR | C3 | 00 | 00 |

A10.5.3 Stellen Sie eine Tabelle auf, die die Verzögerung (in Sekunden) in Abhängigkeit von (A) angibt.

Wir benutzen die neue Routine sogleich zur Vervollständigung von PAUSKY:

P10.5.4

PAUSWK AFD4 LD A,30 3E 30

AFD6 CALL WARTEN CD BB AF

# 10.6 Verbesserung des Radschlägers

Wir beziehen uns auf die Kritik an P9.2.1:

- 1. Wir bauen eine Verzögerungsroutine ein und probieren eine angemessene Verzögerung aus.
- 2. Sobald das neue Bild gezeichnet wird, löschen wir das alte; der Bildschirmcode für Space ist 00.
- 3. Im Verhältnis zu unseren kurzen Programmen bietet der MZ-700 beinahe unendlich viel Platz. Wir verlegen daher unseren versteckten Zeichenvorrat aus der Bildschirmnähe nach 1300...1327. Dann wird allerdings die Entfernung zwischen CFD8 und 1300 viel größer, als das

Offset d in (IX+d) erlaubt. Das ist nicht schlimm; wir nehmen einfach beide Indexregister, IX und IY, zu Hilfe:

| P10.6. | . 1.          |    |    |    |    |             |
|--------|---------------|----|----|----|----|-------------|
| 2000   | LD B,28       | 06 | 28 |    |    |             |
| 2002   | LD IX,1300    | DD | 21 | 00 | 13 |             |
| 2006   | LD IY, D3C0   | FD | 21 | CO | D3 |             |
| 200A   | LD A, (IX+00) | DD | 7E | 00 |    |             |
| 200D   | LD (IY+00),A  | FD | 77 | 00 |    |             |
| 2010   | LD A,60       | 3E | 60 |    |    | ; variieren |
| 2012   | CALL WARTEN   | CD | B8 | AF |    |             |
| 2015   | LD (IY+00),00 | FD | 36 | 00 | 00 | ; space     |
| 2019   | INC IX        | DD | 23 |    |    |             |
| 201B   | INC IY        | FD | 23 |    |    |             |
| 201D   | DJNZ 200A     | 10 | EB |    |    |             |
| 201F   | CALL PAUSKY   | CD | D9 | AF |    |             |
| 2022   | JP MONITR     | C3 | 00 | 00 |    |             |
|        |               |    |    |    |    |             |

A10.6.2 Verändern und ergänzen Sie das Programm so, daß sich das Männlein vorwärts und rückwärts bewegt!

Unser Lösungsvorschlag L10.6.2 führte den Programmablauf in eine «endlose Schleife». Das wäre in der kommerziellen Datenverarbeitung ein ganz schwerer Fehler! Da der Homecomputer jedoch uns ganz allein zur Verfügung steht, nahmen wir den gewaltsamen Programmabbruch mit RESET in Kauf.

Eine Verbesserungsmöglichkeit bietet die Monitorroutine BRKEY (001E). Drückt man die Tasten SHIFT und BREAK gleichzeitig, kehrt der Prozessor aus dieser Routine mit gesetztem Zero-Flag zurück. Wir können das zur Unterbrechung der endlosen Schleife verwenden:

| P10.6 | . 3  |         |    |    |    |
|-------|------|---------|----|----|----|
| 2036  | CALL | BRKEY   | CD | 1E | 00 |
| 2039  | JR   | NZ,2000 | 20 | C5 |    |
| 203B  | JP   | MONITR  | C3 | 00 | 00 |

Dieser Schluß ist so brauchbar, daß wir ihn zu einer EBS-Routine umschreiben:

| P10.6.4 |      |      |       |    |    |    |
|---------|------|------|-------|----|----|----|
| SBMONI  | AFB3 | CALL | BRKEY | CD | 1E | 00 |
|         | AFB6 | RET  | NZ    | CØ |    |    |
|         | AFB7 | RST  | 00    | C7 |    |    |

Freundliche Erinnerung: SAFB3AFFF0000 – EBS

Gleich zwei neue Befehle auf einmal? Fast könnte man antworten: nein!

*RET NZ* Dieses bedingte RET müßten Sie eigentlich jetzt schon unmittelbar, zumindest aber mit Hilfe des Z80-Handbuchs verstehen können. *RST 00* Vielleicht sehen Sie sich mit D000 noch einmal den Anfang des Monitorprogramms an. Es beginnt mit einer Reihe von Sprungbefehlen von der Form JP nn. Einige von ihnen können Sie mit Restart-Befehlen erreichen, z. B.

0000 JP 004A mit RST 00 = C7 0018 JP 08A1 mit RST 18 = DF 0030 JP 01C7 mit RST 30 = F7 0038 JP 1038 mit RST 38 = FF

Die RST-Befehle entsprechen einem CALL. Näheres finden Sie im Z80-Handbuch.

Wir bauen eine neue Routine in den Schluß von P10.6.3 ein:

P10.6.5 2036 CALL SBMONI CD B3 AF 2039 JR 2000 18 C5

Anregung: Lassen Sie doch P10.4.1 mit RST 00 enden und überzeugen Sie sich, daß die virtuelle Rücksprungadresse 2010 in «unseren» Stapel eingeschrieben wurde.

#### Musterstapelei

| 3000 |      | SF,D3E8  | 31  | E8 | D3  |
|------|------|----------|-----|----|-----|
| 3003 | LD   | HL, FØFØ | 21  | FO | FO  |
| 3006 | LD   | DE,0009  | 11  | 09 | ØC. |
| 3009 | AND  | A        | A7  |    |     |
| 300A | LD   | B, A7    | 06  | A7 |     |
| 300C | PUSH | HL.      | E5  |    |     |
| 300D | INC  | SP       | 33  |    |     |
| 300E | ADD  | HL, DE   | 19  |    |     |
| 300F | PUSH | HIL      | E5  |    |     |
| 3010 | SBC  | HL, DE   | ED  | 52 |     |
| 3012 | PUSH | HL       | E5  |    |     |
| 3013 | INC  | SF       | 33  |    |     |
| 3014 | ADD  | HL, DE   | 19  |    |     |
| 3015 | PUSH | HL       | E.5 |    |     |
| 3016 | SBC  | HL, DE   | ED  | 52 |     |
| 3018 | DJNZ | 300C     | 10  | F2 |     |
| 301A | HALT |          | 76  |    |     |
|      |      |          |     |    |     |

Erfinden Sie weitere Muster!

# 11 Rotieren und Shiften

Man kann den Inhalt eines 8-bit-Registers oder einer Speicherstelle um ein Bit nach links oder rechts verschieben. In diesen Vorgang kann auch das Carry-Bit einbezogen werden. Wird dabei in einem Kreise (von 8 öder 9 Bits) herumgeschoben, heißt die Bewegung «Rotieren», anderenfalls «Shiften».

# 11.1 Ziel: Bitweise Multiplikation

Auch wenn wir bald ein weniger aufwendiges Verfahren kennenlernen werden, multiplizieren wir zunächst einmal ganz fachgerecht bitweise. Das Bit-Einmaleins wäre ein wunderbares Objekt für Grundschüler, denn sie brauchten sich nur vier Produkte einzuprägen:  $0 \star 0 = 0$ ,  $0 \star 1 = 0$ ,  $1 \star 0 = 0$  und  $1 \star 1 = 1$ . Statt langer Erklärungen ein Beispiel:

Bild 11.1 Bitweise Multiplikation

Das schwierigste hieran ist sicherlich nicht die Multiplikation, eher schon die Addition! Doch lassen Sie uns wieder schrittweise vorgehen:

# 11.2 Die Befehle SLA (HL) und RL (HL)

Wir speichern in 1200...1203 12 34 56 78 ein und wollen diese Zahlen um ein Bit nach links verschieben. Dazu stehen uns neben zahlreichen ähnlichen (siehe Z80-Handbuch) folgende Befehle zur Verfügung:

SLA (HL) CB 26 (shift left arithmetical) verschiebt den Inhalt der indirekt adressierten Speicherstelle um ein Bit nach links. In das 0. Bit (ganz rechts) wird eine 0 nachgeschoben; das 7. Bit (ganz links) wird ins Carry-Bit geschoben.

RL (HL) CB 16 (rotate left) bewegt die Bits in gleicher Weise, schiebt jedoch den momentanen Carry-Inhalt nach Bit 0 und holt Bit 7 ins Carry. Damit nimmt unser Programm folgende Gestalt an:

| P11.2 | . 1 |         |    |     |    |    |
|-------|-----|---------|----|-----|----|----|
| 1200  |     |         | 12 | 34  | 56 | 78 |
| 2000  | L.D | HL,1203 | 21 | 03  | 12 |    |
| 2003  | SLA | (HL)    | CB | 26  |    |    |
| 2005  | DEC | HL      | 2B |     |    |    |
| 2006  | RL  | (HL)    | CB | 16  |    |    |
| 2008  | DEC | HL      | 2B |     |    |    |
| 2009  | RL  | (HL)    | CB | 16  |    |    |
| 200B  | DEC | HL.     | 2B |     |    |    |
| 200C  | RL  | (HL)    | CB | 16  |    |    |
| 200E  | JP  | DUMP12  | C3 | DE. | AF |    |
|       |     |         |    |     |    |    |

Was geschieht? 1200 12 34 56 78 wird zu 1200 24 68 AC F0.

A11.2.2 Rufen Sie dieses Programm mehrmals auf und deuten Sie, was hier geschieht!

A11.2.3 Schreiben sie ab 2020 ein Programm, das ganz entsprechend den Speicherbereich 1200...1203 um ein Bit nach rechts shiftet. Suchen Sie die betreffenden Befehle im Z80-Handbuch. Experimentieren Sie mit J2020 und J2000!

# 11.3 Schieben in Breite von 8 Bytes

Wir bereiten eine Routine vor, die die ganze Datenzeile 1200...1207 um ein Bit nach links shiftet. Wir wollen diese Routine später anwenden und «retten» vorsichtshalber die benutzten Register HL und BC auf den Stapel, damit – falls benötigt – der momentane Wert dieser Register nach Rückkehr aus der Routine wiederhergestellt ist.

| USH H | L                                          | E5                                                              |                                                                                               |                                                                                                           |
|-------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| USH B | IC.                                        | C5                                                              |                                                                                               |                                                                                                           |
| H C   | L,1207                                     | 21                                                              | 07                                                                                            | 12                                                                                                        |
| D B   | , 08                                       | 96                                                              | 98                                                                                            |                                                                                                           |
| CF    |                                            | 37                                                              |                                                                                               |                                                                                                           |
| CF    |                                            | 3F                                                              |                                                                                               |                                                                                                           |
| I (   | HL.)                                       | CB                                                              | 16                                                                                            |                                                                                                           |
| EC H  | L                                          | 2B                                                              |                                                                                               |                                                                                                           |
| JNZ 2 | 109                                        | 10                                                              | FB                                                                                            |                                                                                                           |
| OP B  | C                                          | C1                                                              |                                                                                               |                                                                                                           |
| OP H  | L                                          | E1                                                              |                                                                                               |                                                                                                           |
| ET    |                                            | C9                                                              |                                                                                               |                                                                                                           |
|       | USH ED H D E CF CF L (EC H JNZ 2 OP B OP H | USH BC D HL,1207 D B,08 CF CF L (HL) EC HL JNZ 2109 OP BC OP HL | USH BC C5 D HL,1207 21 D B,08 06 CF 37 CF 3F L (HL) CB EC HL 2B JNZ 2109 10 OP BC C1 OP HL E1 | USH BC C5 D HL,1207 21 07 D B,08 06 08 CF 37 CF 3F L (HL) CB 16 EC HL 2B JNZ 2109 10 FB OP BC C1 OP HL E1 |

Wodurch wurde hier das einsame SLA umgangen und dadurch das Programm vereinheitlicht?

A11.3.2 Schreiben Sie ab 2120 die nach rechts schiebende Variante.

# 11.4 Vervollständigung der Multiplikation

Lassen Sie uns weiterplanen mit dem Ziel, zwei (bis zu) achtstellige Zahlen miteinander zu multiplizieren. Dabei sind maximal sechzehnstellige Ergebnisse (also 8 Bytes) zu erwarten. Wir bezeichnen die Zeilen des Hexdumps wie folgt:

 $1200\dots$  Zeile1 enthält rechtsbündig Faktor1

1208... Zeile2 enthält rechtsbündig Faktor2

1210... Zeile3 enthält das fertige Produkt

1218...Zeile4 enthält Nullen (wegen Lesbarkeit)

1220... Zeile5 wird Schieberegister für Bitprüfung

1228... Zeile6 dient zum Shiften von Faktor 2

Faktor1 muß zunächst zur Bitprüfung nach Zeile5 und Faktor2 zum Linksshiften nach Zeile6 umgespeichert werden. Gleichzeitig wird Zeile3 auf null gesetzt, damit hier die einzelnen Zwischenprodukte aufaddiert werden können, und Zeile4 um der besseren Lesbarkeit willen. Das alles bewirkt

| P11.4. | . 1  |            |    |    |    |    |
|--------|------|------------|----|----|----|----|
| 2140   | PUSH | BC         | C5 |    |    |    |
| 2141   | LD   | IX,1200    | DD | 21 | 00 | 12 |
| 2145   | L.D  | B, 10      | 06 | 10 |    |    |
| 2147   | LD   | A. (IX+00) | DD | 7E | 00 |    |
| 214A   | LD   | (IX+20),A  | DD | 77 | 20 |    |
| 214D   | LD   | (IX+10),00 | DD | 36 | 10 | 00 |
| 2151   | INC  | IX         | DD | 23 |    |    |
| 2153   | DJNZ | 2147       | 10 | F2 |    |    |
| 2155   | POP  | BC         | C1 |    |    |    |
| 2156   | RET  |            | C9 |    |    |    |
|        |      |            |    |    |    |    |

Als nächstes benötigen wir eine Routine, die von rechts angefangen jeweils 1 Byte von Zeile6 und ein Byte von Zeile3 addiert und die jeweilige Teilsumme wieder nach Zeile3 ablegt:

| P11.4. | .2   |            |    |    |    |    |
|--------|------|------------|----|----|----|----|
| 2160   | PUSH | BC         | CS |    |    |    |
| 2161   | LD   | B,08       | 06 | 08 |    |    |
| 2163   | LD   | IX, 1217   | DD | 21 | 17 | 12 |
| 2167   | SCF  |            | 37 |    |    |    |
| 2168   | CCF  |            | 3F |    |    |    |
| 2169   | L.D  | A, (IX+18) | DD | 7E | 18 |    |
| 216C   | ADC  | A, (IX+00) | DD | 8E | 00 |    |
| 216F   | LD   | (IX+00),A  | DD | 77 | 00 |    |
| 2172   | DEC  | IX         | DD | 2B |    |    |
| 2174   | DJNZ | 2169       | 10 | F3 |    |    |
| 2176   | POP  | BC         | C1 |    |    |    |
| 2177   | RET  |            | C9 |    |    |    |
|        |      |            |    |    |    |    |

Wir haben nun folgende Subroutinen bereitgestellt:

2100 shiftet die Zeilel um 1 Bit nach links. Damit künftig Zeile6 in dieser Weise geshiftet wird, muß (2103) in 2F geändert werden. 2120 shiftet die Zeile1 um 1 Bit nach rechts. Damit künftig Zeile5 in dieser Weise geshiftet wird, muß (2123) in 20 geändert werden. 2140 initialisiert die Rechenfelder und erwartet die Faktoren rechtsbün-

dig in Zeile1 und Zeile2.

2160 addiert jeweils den nach links geshifteten Faktor 2 zur momentanen Summe der bisherigen Teilprodukte.

Wir können nun das Hauptprogramm bzw. die Koordinierung der Unterprogramme planen:

- 1. Manuelle Eingabe der beiden Faktoren in Zeile1 und Zeile2.
- 2. Initialisieren der Rechenfelder: Routine 2140.
- 3. Faktor1 (in Zeile5) nach rechts shiften und danach Carry abfragen, ob Teiladdition erfolgen muß: Routine 2120.
- 4. Wenn ja, dann Teiladdition durchführen: Routine 2160.
- 5. Faktor2 (in Zeile6) nach links shiften wie das Multiplikationsschema in Abschnitt 10.3 vorschreibt: Routine 2100.
- 6. Das Ganze (ab 3.) 32mal durchführen, weil die Multiplikation über eine Breite von 8 Nibbles = 32 bit durchzuführen ist.

Damit nimmt unser Hauptprogramm Gestalt an:

| P11.4. | . 3  |         |    |     |    |
|--------|------|---------|----|-----|----|
| 2000   | CALL | 2140    | CD | 40  | 21 |
| 2003   | LD   | B, 20   | 06 | 20  |    |
| 2005   | CALL | 2120    | CD | 20  | 21 |
| 2008   | JR   | NC,200D | 30 | 03  |    |
| 200A   | CALL | 2160    | CD | 60  | 21 |
| 200D   | CALL | 2100    | CD | 00  | 21 |
| 2010   | DJNZ | 2005    | 10 | F3  |    |
| 2012   | JP   | DUMP12  | 03 | DE. | AF |

Wir haben damit ein schon ziemlich kompliziertes Gebilde geschaffen und sollten es sorgfältig testen. Einfache Beispiele wären:

> 00 00 00 00 00 00 00 05 00 00 00 00 00 00 00 07 00 00 00 00 00 00 00 23h = 35d

oder

 Wir haben dieses Programm in Abschnitten geschrieben, um an und aus seiner modularen Struktur zu lernen. Vielleicht möchten Sie die Teile enger zusammenfügen?

A11.4.4 Sind eigentlich alle PUSHs und POPs wirklich nötig?

# 12

# Ein wenig Boolesche Algebra – oder auch angewandte Mengenlehre

Einige Grundbegriffe der Booleschen Algebra haben in etwas veränderter Form Einzug in die Maschinensprache gehalten. Aus der Mengenlehre stammt der Begriff «Schnittmenge», auch «Durchschnitt» genannt. Zur Schnittmenge gehören diejenigen Elemente zweier Mengen, die in beiden Mengen enthalten sind. Fassen wir also einmal achtstellige Binärzahlen als Mengen auf, die maximal einen 128er, einen 64er, einen 32er, ... und einen 1er enthalten.

# 12.1 Der Befehl AND bildet eine Schnittmenge

Wenn wir nun in diesem Sinn die Schnittmenge von zwei Einbytezahlen bilden, kann das so aussehen:

| Erste Zahl:   | 0010 1101 | hexadezimal 2D |
|---------------|-----------|----------------|
| Zweite Zahl:  | 0101 1011 | hexadezimal 5B |
| Schnittmenge: | 0000 1001 | hexadezimal 09 |

Der entsprechende Maschinenbefehl heißt AND: Die beiden Elemente 8er UND 1er sind in beiden Zahlen (Mengen) 2D und 5B enthalten. Probieren Sie folgendes kurzes Programm aus und machen Sie sich mit seiner Hilfe mit dem Befehl AND vertraut. Dabei sollen die beiden vorgegebenen Zahlen (Operanden) aus 1200 und 1201 geholt und das Ergebnis in 1202 abgelegt werden.

| P12.1 | . 1 |         |       |    |
|-------|-----|---------|-------|----|
| 2000  | LD  | HL,1200 | 21 00 | 12 |
| 2003  | CI! | A, (HL) | 7E    |    |
| 2004  | INC | H-1L    | 23    |    |
| 2005  | AND | (HL)    | A6    |    |
| 2006  | INC | 1-11    | 23    |    |

| 2007 | LD | (HL.) , A | 77 |       |
|------|----|-----------|----|-------|
| 2008 | JP | DUMP12    | C3 | DF AF |

Beispiele: 2D AND 5B = 09, 7B AND 62 = 62. Denken Sie sich weitere aus und deuten Sie jedes bitweise.

Anwendungen: Man nennt AND-Operationen manchmal «Maskieren». Durch «Undieren» mit einer «Maske» kann man bestimmte Informationen über eine Zahl erhalten.

A12.1.2 Suchen Sie geeignete Masken für folgende Feststellungen:

- a) Ist die Zahl gerade oder ungerade?
- b) Welchen Rest läßt sie nach Division durch 4, 8, 16, 32, 64, 128?
- c) Ist sie > 127 bzw. negativ?

Auf eine Besonderheit des Befehls *AND A* sei hingewiesen: Hier wird der Inhalt des Akkus mit sich selbst undiert. Sein Wert ändert sich dabei nicht, aber es geschehen zwei willkommene Dinge:

- 1. Carry wird gelöscht. Das ersetzt SCF mit nachfolgendem CCF.
- 2. Z-Flag wird je nach (A) gesetzt oder gelöscht.

## 12.2 Befehle OR und XOR

Gerd sagte: «Wenn Hans oder Franz kommt, gehen wir zum Schwimmen». Dieser Satz läßt zwei verschiedene Deutungen zu:

OR Das einschließende Oder läßt auch zu, daß beide kommen: Gerd würde auch dann zum Schwimmen gehen.

XOR Das eXklusive Oder würde diesen Fall ausschließen. Wenn beide kämen, würde Gerd nicht zum Schwimmen gehen.

Der Prozessor wendet diese Funktionen allerdings nicht auf sprachlich formulierte Sätze an, sondern auf Binärzahlen, wie bei AND erklärt, und mit folgenden Ergebnissen:

| 0100 1001    | 0100 1001     |
|--------------|---------------|
| OR 0111 0011 | XOR 0111 0011 |
| = 0111 1011  | = 0011 1010   |

Probieren Sie die beiden neuen Funktionen mittels P12.1.1 reichlich aus. Suchen Sie die Opcodes von OR (HL) und XOR (HL) im Z80-Handbuch!

- A12.2.1 Schreiben Sie ein Programm, das das MSB einer in 1200 stehenden Zahl mit nachfolgender Null in 1201 ablegt und das LSB mit führender Null nach 1202.
- A12.2.2 Wenn der Akku mit 41 geladen ist, bewirkt CALL PRNT die Ausgabe eines «A». Es soll jedoch «41» ausgegeben werden. Schreiben Sie ein Programm, das eine in 1200 stehende Dezimalzahl auf dem Bildschirm ausgibt!
- A12.2.3 Erweitern Sie L12.2.3 so, daß auch Hexadezimalzahlen ausgegeben werden können!

## 

#### Kleine Xorrerei

| KLXORI | 3000<br>3003<br>3006<br>3009<br>300C<br>300F<br>3012         | CD 13<br>CD 1F<br>CD 1F<br>CD 13<br>CD 1F<br>CD 1F       | 30<br>30<br>30<br>30<br>30<br>30 | CALL<br>CALL<br>CALL<br>CALL<br>CALL<br>CALL<br>HALT | XORINE<br>XORCOL<br>XORCOL<br>XORINE<br>XORCOL<br>XORCOL |
|--------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| XORINE | 3013<br>3016                                                 | 21 00<br>06 19                                           | DØ                               | LD<br>LD                                             | B, 19                                                    |
| LABEL1 | 3018<br>301B<br>301C<br>301E                                 | CD 31<br>23<br>10 FA<br>C9                               | 30                               | CALL<br>INC<br>DJNZ<br>RET                           | FLASH<br>HL<br>LABEL1                                    |
| XORCOL | 301F<br>3022                                                 | 21 00<br>06 19                                           | DB                               | L.D                                                  | HL,D800<br>B,19                                          |
| LABEL2 | 3024<br>3026<br>3027<br>3028<br>302A<br>302D<br>302E<br>3030 | 3E 77<br>AE<br>77<br>3E 20<br>CD B8<br>23<br>10 F4       | AF                               | LD<br>XOR<br>LD<br>LD<br>CALL<br>INC<br>DJNZ<br>RET  | A,77<br>(HL)<br>(HL),A<br>A,20                           |
| FLASH  | 3 <b>03</b> 1<br>3032                                        | C5<br>06 19                                              |                                  | PUSH<br>LD                                           | BC<br>B,19                                               |
| LABEL3 | 3034<br>3036<br>3039<br>303B<br>303C<br>303C<br>303F<br>3040 | 3E 10<br>CD 88<br>3E FF<br>AE<br>77<br>10 F5<br>C1<br>C9 | AF                               | LD<br>CALL<br>LD<br>XOR<br>LD<br>DJNZ<br>POP<br>RET  | A,10<br>WARTEN<br>A,FF<br>(HL)<br>(HL),A                 |

Starten Sie das unveränderte Programm nach RESET oder nach J0000. Das EBS muß geladen sein!

## 13 Halbbytes-Swap

Die Befehle *RLD* bzw. *RRD* (rotate left (bzw. right) decimal)) lösen einen Ringtausch von MSB und LSB der mittels HL indirekt adressierten Speicherstelle und dem LSB des Akkus aus. Er heißt Halbbytes-Swap.

### 13.1 Dezimale Multiplikation

Das Multiplikationsprogramm von Kapitel 11 kann nicht zur dezimalen Multiplikation verwendet werden, weil nicht alle Bits gleichberechtigt geshiftet werden dürfen: Nibbles wie 1010, 1100 usw. dürfen nicht auftreten. An die Stelle des Shiftens und Rotierens tritt jetzt der Halbbytes-Swap.

A13.1.1 Schreiben Sie ein Programm, das den Inhalt von 1201 linksherum swappen läßt. Der anfängliche Akku-Inhalt soll in 1200 bereitgestellt werden. Ablage des Ergebnisses nach 1208 und 1209.

Wir folgen nun wieder dem modularen Aufbau von Kapitel 11:

A13.1.2 Schreiben Sie eine Routine, die Zeile6 um ein Nibble nach links swappt, von rechts eine Null nachschiebt und das höchstwertige Nibble verwirft. Beginnen Sie das Programm in 2100.

A13.1.3 Schreiben Sie ab 2120 eine Routine, die ganz entsprechend Zeile5 nach rechts swappt.

Wir stellen jetzt sicher, daß sich die Unterprogramme P11.4.1 (ab 2140) und P11.4.2 (ab 2160) wieder an ihrem Platz befinden, und gehen an die Entwicklung des Hauptprogramms:

- 1. Manuelle Eingabe der beiden Faktoren in Zeile1 und Zeile2.
- 2. Initialisieren der Rechenfelder: Routine 2140.
- 3. Faktor1 (in Zeile5) nach rechts swappen und Akku mit 0F maskieren,

damit nur das hinausgeschobene Nibble übrigbleibt. Es bestimmt, ob und wie oft addiert werden muß.

- 4. Wenn A = 0, dann Mehrfachaddition überspringen, sonst (A) nach B transferieren und (B)-mal addieren: Routine 2160.
- 5. Faktor2 (in Zeile6) nach links swappen: Routine 2100.
- 6. Das Ganze (ab 3.) achtmal, weil unsere Faktoren (bis zu) 8 Nibbles breit sind. Damit sieht unser Hauptprogramm so aus:

| P13.1. | 4    |        |    |    |    |                   |
|--------|------|--------|----|----|----|-------------------|
| 2000   | CALL | 2140   | CD | 40 | 21 | ;initialisieren   |
| 2003   | LD   | B,08   | 06 | 08 |    |                   |
| 2005   | CALL | 2120   | CD | 20 | 21 | ; nach rechts sh. |
| 2008   | AND  | ØF .   | E6 | ØF |    | ; Zero-Flag = ?   |
| 200A   | JR   | Z,2014 | 28 | 08 |    |                   |
| 200C   | PUSH | BC     | C5 |    |    |                   |
| 200D   | LD   | B, A   | 47 |    |    |                   |
| 200E   | CALL | 2160   | CD | 60 | 21 | ; addieren        |
| 2011   | DJNZ | 200E   | 10 | FB |    |                   |
| 2013   | POP  | BC     | C1 |    |    |                   |
| 2014   | CALL | 2100   | CD | 00 | 21 | ;nach links sh.   |
| 2017   | DJNZ | 2005   | 10 | EC |    |                   |
| 2019   | JP   | DUMP12 | C3 | DF | AF |                   |
|        |      |        |    |    |    |                   |

Probieren Sie wieder viele Beispiele aus; zwei zur Kontrolle:

Wir können nun die Hexadezimalmultiplikation in eine Dezimalmultiplikation überführen, indem wir in die Additionsroutine 2160 ein DAA einfügen. Wir benutzen dabei ganz bewußt den Befehl AND A (vgl. Abschnitt 12.1) zum Löschen von Carry-Flag und stellen uns vor, die Additionsroutine stände oben und unten eng ins Programm eingeschlossen. Dann käme uns der Gewinn eines Bytes (27 statt 37 3F) sehr zustatten, denn wir hätten Platz für DAA, für das wir keinen Platzhalter (NOP) bereitgestellt hatten.

| P13.1. | . 5  |            |          |
|--------|------|------------|----------|
| 2167   | AND  | Α          | A7       |
| 2168   | LD   | A, (IX+18) | DD 7E 18 |
| 216B   | ADC  | A, (IX+00) | DD 8E 00 |
| 216E   | DAA  |            | 27       |
|        |      |            |          |
| 2174   | DJNZ | 2168       | 10 F2    |
|        |      |            |          |

## Weitere Monitor- und EBS-Routinen zur Erhöhung des Ein-/Ausgabe-Komforts

Wir haben bisher stets die zu verarbeitenden Daten in unserem Arbeitsbereich ab 1200 abgelegt und danach das Verarbeitungsprogramm aufgerufen. Es erhebt sich die Frage, ob man die Daten nicht auch unter Programmkontrolle eingeben kann, so daß sich die Ausführung eines Programms vereinfacht.

#### 14.1 Die Monitorroutine GETKY

Der hervorragend dokumentierte Monitor des MZ-700 bietet zwei komfortable Eingaberoutinen an, HLHEX und 2HEX. Lesen Sie auf jeden Fall die Kommentare dazu. Wir benutzen diese beiden Routinen hier nicht, sondern versuchen zu verstehen, wie derartiges vor sich geht, indem wir selber ähnliche Routinen aufstellen.

Wir hatten in P8.2.1 und PAUSKY bereits die Routine GETKY benutzt. Wir untersuchen sie jetzt näher:

| F14.1 | . 1  |         |    |               |     |
|-------|------|---------|----|---------------|-----|
| 3000  | CALL | NULL12  | CD | F4            | AF  |
| 3003  | L.D  | HL,1200 | 21 | 00            | 1.2 |
| 3006  | CALL | GETKY   | CD | 18            | 00  |
| 3009  | L.D  | (HL), A | 77 |               |     |
| 300A  | INC  | HL      | 23 |               |     |
| 300B  | CALL | GETKY   | CD | 1 E           | 00  |
| 300E  | LD   | (HL),A  | 77 |               |     |
| 300F  | INC  | HL.     | 23 |               |     |
| 3010  | CALL | GETKY   | CD | $1\mathrm{B}$ | 00  |
| 3013  | L.D  | (HL),A  | 77 |               |     |
| 3014  | JP   | DUMP12  | C3 | DF            | AF  |

Das Ergebnis ist erstaunlich. Tippen wir J3000 ein und drücken wir nur

sehr kurz 〈CR〉, dann erhalten wir 00 00 00 . . . . . Drücken wir 〈CR〉 jedoch länger, erhalten wir bis zu dreimal 66. Das muß untersucht werden: Starten wir das Programm noch einmal und drücken dabei 〈CR〉 nur sehr kurz und sofort anschließend die Taste "A», dann kann es uns mit Geschick und Glück gelingen, auch einmal 66 41 41 . . . . zu erhalten. Vielleicht verlängern Sie das Programm noch ein wenig? Und dann erweitern wir es der Größe des Anzeigefelds entsprechend auf 160 Eingaben:

| P14.1. | . 2  |         |    |     |    |
|--------|------|---------|----|-----|----|
| 3000   | CALL | NULL12  | CD | F4  | AF |
| 3003   | L.D  | HL,1200 | 21 | 00  | 12 |
| 3006   | LD   | B, A0   | 96 | AO  |    |
| 3008   | CALL | GETKY   | CD | 1 B | 00 |
| 300B   | LD   | (HL),A  | 77 |     |    |
| 300C   | INC  | HL.     | 23 |     |    |
| SOOD   | DJNZ | 3008    | 10 | F9  |    |
| 300F   | JP   | DUMP12  | C3 | DF  | AF |
|        |      |         |    |     |    |

Wenn wir nun J3000 eintippen und dann ohne besondere Hast nacheinander die Tasten CR, 1, 2, 3, 4, 5, ... drücken, zeigt der Hexdump je einige Male 66, 00, 31, 32, 33, 34, 35, ... an. Das verrät uns folgendes:

- 1. Die Tastatur wird vom Programm in mäßig schneller Folge mehrmals hintereinander abgefragt.
- 2. Eine gedrückte Taste wird dabei mehrfach registriert.
- 3. 66 ist die Codierung von CR
  - 00 ist die Codierung von «keine Taste»
  - 31 ist die Codierung von «1» usw.

Sehen Sie sich dazu den Kommentar zu GETKY im Sharp-Handbuch an.

## 14.2 Tastaturentprellung per Software

Wir sind damit an ein wichtiges Teilproblem der Tastaturabfrage gelangt: Ermittelt diese (festgestllt von GETKY) den Code 66, so könnte der noch von einem früheren CR stammen; neue Abfrage! Nach «CR» müßte zunächst einmal «keine Taste» festgestellt werden. Dann muß erneut abgefragt werden, bis eine «gültige» Taste gedrückt wird. Nun

haben Metallteile, die man schnell aneinanderpreßt, es an sich, zu "prellen", bis sie endlich ruhig einander berühren. In dieser Phase muß abgewartet werden, bis der schnelle Wechsel von Nullen und gültigen Werten abgeklungen ist. Wir ermitteln das, indem wir den jeweils ermittelten vielleicht gültigen Code in C laden und mit dem nächsten erhaltenen Code vergleichen. Bei Gleichheit nehmen wir an, jetzt den wirklich gültigen Code gefunden zu haben. Der Vorgang ist abgeschlossen, wenn "keine Taste" festgestellt wird.

Wir schreiben jetzt ein Programm, das achtmal die «Tastaturentprellung» softwaremäßig vollzieht und die Eingaben zu unserer Kontrolle und Deutung nach 1200...1207 abspeichert:

| P14.2.<br>3000<br>3003<br>3006                       | CALL<br>LD<br>LD                          | NULL12<br>HL,1200<br>B,08                            | CD<br>21<br>06                         | F4<br>00<br>08       | AF<br>12 | ;Anfangsadresse<br>;8 Durchläufe                                       |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------|----------|------------------------------------------------------------------------|
| 3008<br>300B<br>300C<br>300E<br>3010                 | CALL<br>AND<br>JR<br>CP<br>JR             | GETKY<br>A<br>Z,3008<br>66<br>Z,3008                 | CD<br>A7<br>28<br>FE<br>28             | 1B<br>FA<br>66<br>F6 | 00       | :prüfen, ob 00<br>;wenn 00 zurück<br>;prüfen, ob CR<br>;wenn CR zurück |
| 3012<br>3014<br>3017<br>3018<br>3019<br>3018<br>301C | LD<br>CALL<br>CP<br>LD<br>JR<br>LD<br>INC | C,00<br>GETKY<br>C<br>C,A<br>NZ,3014<br>(HL),A<br>HL | ØE<br>CD<br>B9<br>4F<br>2Ø<br>77<br>23 | 00<br>1B<br>F9       | 00       | ;Anfangswert ;A = C ? ;nach C zwi'sp. ;wenn <> zurück ;abspeichern     |
| 301D<br>3020<br>3021<br>3023<br>3025                 | CALL<br>AND<br>JR<br>DJNZ<br>JP           | GETKY<br>A<br>NZ,301D<br>3008<br>DUMP12              | CD<br>A7<br>20<br>10<br>C3             | 1B<br>FA<br>E3<br>DF | 00<br>AF | ;prüfen ob 00<br>;wenn <> zurück<br>;neuer Durchlauf                   |

Unser Programm arbeitet korrekt, auch wenn wir z. B. A, A, B, B, C, C, D, D eingeben. (Probieren Sie aus, ob beim MZ-700 die Feststellung der Konstanz der Tastaturabfrage nötig ist, indem Sie 3012...301A mit NOPs überschreiben.) Das Monitorprogramm enthält bereits eine entsprechende Routine; sie heißt ??KEY (09B3), und wir probieren sie sogleich aus:

| P14.2 | . 2  |         |    |     |    |
|-------|------|---------|----|-----|----|
| 3030  | CALL | NULL12  | CD | F4  | AF |
| 3033  | LD   | HL,1200 | 21 | 00  | 12 |
| 3036  | LD   | B,08    | 96 | 08  |    |
| 3038  | CALL | ??KEY   | CD | B3  | 09 |
| 303B  | L_D  | (HL),A  | 77 |     |    |
| 303C  | INH  | HL.     | 23 |     |    |
| 303D  | DJNZ | 3038    | 10 | F9  |    |
| 303F  | JP   | DUMP12  | C3 | DE. | AF |

An der Routine ??KEY gefällt uns:

- 1. Sie liegt bereits fertig vor.
- 2. Der Cursor zeigt die Schreibposition an.

Für unsere Zwecke vermissen wir:

- 1. ??KEY liefert nicht den ASCII-, sondern den Anzeigecode.
- 2. Die Eingabe wird nicht angezeigt.

A14.2.3 Schreiben Sie P14.2.2 so um, daß es auch in diesen Punkten unseren Vorstellungen entspricht. Benutzen Sie dazu ?DACN (siehe Sharp-Handbuch Seite 155).

### 14.3 Die EBS-Routinen KYECH und CLS

L14.2.3 läuft einwandfrei. Geben Sie auch einmal ein 1, 2,  $\langle CR \rangle$ , 3, . . . . CR wird wieder als 66 codiert. Uns gefällt diese Kombination, so daß wir sie sogleich zu einer EBS-Routine KYECH umschreiben. KYECH soll heißen "Key mit Echo", wobei man unter "Echo" versteht, daß das eingegebene Zeichen auch auf dem Bildschirm ausgegeben wird.

| P14.3. | 1    |      |       |    |    |    |
|--------|------|------|-------|----|----|----|
| KYECH  | AFA7 | CALL | ??KEY | CD | B3 | 09 |
|        | AFAA | CALL | PDACN | CD | CE | ØB |
|        | AFAD | PUSH | AF    | F5 |    |    |
|        | AFAE | CALL | PRNT  | CD | 12 | 00 |
|        | AFB1 | POP  | AF    | F1 |    |    |
|        | AFB2 | RET  |       | C9 |    |    |

Wir lassen sofort noch eine Routine CLS folgen, die im wesentlichen aus einem Steuerzeichen mit nachfolgendem PRNT besteht:

| P14.3 | . 2  |      |       |    |    |    |
|-------|------|------|-------|----|----|----|
| CLS   | AF9F | PUSH | AF    | F5 |    |    |
|       | AFA0 | LD   | A, 16 | 3E | 16 |    |
|       | AFA2 | CALL | PRNT  | CA | 12 | 00 |
|       | AFA5 | POP  | AF"   | F1 |    |    |
|       | AFA6 | RET  |       | C9 |    |    |

Wir saven mit SAF9FAFFF0000 – EBS und überprüfen das Erreichte mit einem Kurzprogramm:

| P14.3 | " 3  |          |    |    |     |
|-------|------|----------|----|----|-----|
| 2000  | CALL | NULL12   | CD | F4 | AF  |
| 2003  | CALL | CLS      | CD | 9F | AF  |
| 2006  | CALL | KYECH    | CD | A7 | AF  |
| 2009  | LD   | (1200),A | 32 | 00 | 1.2 |
| 200C  | JF   | DUMP12   | 03 | DF | AF  |

#### 14.4 Die EBS-Routine INBYTE

Es kommt häufig vor, daß eine zweistellige Hexadezimalzahl, also ein Byte, einzugeben ist. Soll z. B. A5 eingegeben werden, so wären dazu die Tasten «A» und «5» zu drücken, und KYECH würde 41 und 35 als Eingaben registrieren. Diese beiden Teile sind nun wieder zu «A5» zusammenzusetzen. Wir tun das zunächst, ohne zu prüfen, ob bei der Eingabe eines jeden Nibbles ganz korrekt keine andere als eine der Tasten 0...9 bzw. A...F gedrückt wurde. Das Programm muß von folgender Struktur sein:

- 1. Eingabe der ersten Ziffer.
- 2. Wenn ASCII > 40, dann von 41 auf 4A, von 42 auf 4B, ... von 46 auf 4F, also um 9 erhöhen.
- 3. Um 4 bit nach links shiften und zwischenspeichern.
- 4. Eingabe der zweiten Ziffer.
- 5. wie 2.
- 6. Mit 0F maskieren.
- 7. Zum zwischengespeicherten Wert addieren.
- 8. Abspeichern.

| F14.4. | 1    |          |    |     |    |
|--------|------|----------|----|-----|----|
| 3100   | CALL | KYECH    | CD | A7  |    |
| 3103   | CALL | 311E     | CD | 1 E | 31 |
| 3106   | SLA  | A        | CB | 27  |    |
| 3108   | SLA  | A        | CB | 27  |    |
| 310A   | SLA  | A        | CB | 27  |    |
| 310C   | SLA  | A        | CB | 27  |    |
| 310E   | LD   | B, A     | 47 |     |    |
| 310F   | CALL | KYECH    | CD | A7  | AF |
| 3112   | CALL | 311E     | CD | 1E  | 31 |
| 3115   | AND  | ØF .     | E6 | ØF  |    |
| 3117   | ADD  | A,B      | 80 |     |    |
| 3118   | LD   | (1200),A | 32 | 00  | 12 |
| 311B   | JP   | DUMP12   | C2 | DF  | AF |
| 311E   | CF   | 40       | FE | 40  |    |
| 3120   | RET  | C        | DB |     |    |
| 3121   | ADD  | A, 09    | CA | 09  |    |
| 3123   | RET  |          | C9 |     |    |

Bei aller Nützlichkeit weist diese Lösung noch den u. U. gefährlichen Mangel auf, daß auch falsche Eingaben wie z. B. «XY», «7G», «(!» usw. angenommen werden. Probieren Sie das bitte aus. Die Deutung ist gar nicht schwer.

Zur Erkennung derartiger Eingabefehler formulieren wir nun eine Routine INBYTE, die mittels KYECH zwei Nibbles von der Tastatur aufnimmt und jedes prüft, ob es zulässiger Bestandteil einer zweistelligen Hexadezimalzahl ist. Dazu wird das eingelesene Halbbyte mit einer Tabelle verglichen, die die zulässigen Codes 30...39 und 41...46 enthält. Zum Umwandeln dieser Codes in das jeweils aufzubauende Nibble beginnen wir im D-Register mit 00 und inkrementieren nach jedem erfolglosen Vergleich. Das zuerst ermittelte Halbbyte wird in C zwischengespeichert und viermal nach links geshiftet; anschließend wird das zweite ermittelt und addiert. Wurde eine Eingabe mit allen 16 Elementen der Tabelle ergebnislos verglichen, ist sie unzulässig. Drei Piepstöne zeigen das an, und der Cursor wird mittels Steuercode C4 und Monitorroutine ?DPCT (Seite 155 des Sharp-Handbuchs) auf das Echo der Fehleingabe zurückbewegt.

Wir verlegen INBYTE sofort an den richtigen Ort und verwenden von hier ab mehr als bisher Ausdrucksweisen der Assemblersprache, um Sie allmählich auch mit ihr bekanntzumachen. Die symbolischen Adressen – auch Labels genannt – sind Programmiervariable: Sie können z. B.

«EIN» in diesem Sinne als eine Variable mit dem Wert AF6F auffassen. Tippen Sie das Programm nicht einfach ab, sondern versuchen Sie, es anhand der gegebenen Erklärungen Schritt für Schritt zu verstehen.

| P14.4.2 |       |            |           |     |    |     |      |       |      |      |     |
|---------|-------|------------|-----------|-----|----|-----|------|-------|------|------|-----|
| INBYTE  | AF57  | PUSH       | BC        | CS  |    |     |      |       |      |      |     |
|         | AF58  | PUSH       | DE        | D5  |    |     |      |       |      |      |     |
|         | AF59  | PUSH       | HL        | E5  |    |     |      |       |      |      |     |
|         | AF5A  | CALL       | EIN       | CD  | 6F | AF  |      |       |      |      |     |
|         | AF5D  | LD         | C, D      | 44  |    |     |      |       |      |      |     |
|         | AF5E  | SLA        | C         | CE  | 21 |     |      |       |      |      |     |
|         | AF60  | SLA        | C         | CB  | 21 |     |      |       |      |      |     |
|         | AF62  | SLA        | C         | CB  | 21 |     |      |       |      |      |     |
|         | AF64  | SLA        | C         | CB  | 21 |     |      |       |      |      |     |
|         | AF 66 | CALL       | EIN       | CD  | 6F | AF  |      |       |      |      |     |
|         | AF69  | L_D        | A,C       | 79  |    |     |      |       |      |      |     |
|         | AF6A  | ADD        | A, D      | 82  |    |     |      |       |      |      |     |
|         | AF6B  | POP        | HL        | E 1 |    |     |      |       |      |      |     |
|         | AF6C  | POP        | DE        | D1  |    |     |      |       |      |      |     |
|         | AF6D  | POP        | BC        | C1  |    |     |      |       |      |      |     |
|         | AFSE  | RET        |           | 09  |    |     |      |       |      |      |     |
| EIN     | AF6F  | CALL       | KYECH     | CD  | A7 | AF  |      |       |      |      |     |
|         | AF72  | L_D        | HL, TABLE | 21  | 8F | AF  |      |       |      |      |     |
|         | AF75  | $\Gamma D$ | B, 10     | 06  | 10 |     |      |       |      |      |     |
|         | AF77  | LD         | D,00      | 16  | 00 |     |      |       |      |      |     |
| LABEL   | AF79  | CP         | (HL)      | BE  |    |     |      |       |      |      |     |
|         | AF7A  | RET        | Z         | C8  |    |     |      |       |      |      |     |
|         | AF7B  | INC        | HL.       | 23  |    |     |      |       |      |      |     |
|         | AF7C  | INC        | D         | 14  |    |     |      |       |      |      |     |
|         | AF7D  | DJNZ       | LABEL     | 10  | FA |     |      |       |      |      |     |
|         | AF7F  | CALL       | BELL      | CD  | 3E | 00  |      |       |      |      |     |
|         | AF82  | CALL       | BELL      | CD  | 3E | 00  |      |       |      |      |     |
|         | AF85  | CALL       | BELL      | CD  | 3E | 00  |      |       |      |      |     |
|         | AF88  | LD         | A,C4      | 3E  | C4 |     | # Cu | ur sc | or 1 | lini | < 5 |
|         | AF8A  | CALL       | ?DPCT     | CD  | DC | ØC. |      |       |      |      |     |
|         | AF8D  | JR         | EIN       | 18  | EØ |     |      |       |      |      |     |
| TABLE   | AF8F  |            |           | 30  | 31 | 32  | 33   | 34    |      | 36   |     |
|         | AF97  |            |           | 38  | 39 | 41  | 42   | 43    | 44   | 45   | 46  |

Wir testen das Erreichte mit einem Kurzprogramm:

| 98    |
|-------|
| 00 12 |
| 57 AF |
|       |
|       |
| F9    |
| DF AF |
| F     |

## 14.5 Die EBS-Routinen IN2HEX, IN4HEX und IN6HEX

In der Praxis sind häufig nicht zweistellige, sondern vierstellige und manchmal sogar sechsstellige Hexadezimalzahlen einzugeben und in von Neumannscher Anordnung abzulegen. Letzteres erreichen wir, indem wir die Zieladresse des MSB nach HL laden und das MSB dann indirekt nach dort ablegen. Danach wird HL dekrementiert, das LSB eingegeben und ebenfalls indirekt abgelegt.

A14.5.1 Schreiben Sie ein Programm nach diesen Angaben und ordnen Sie es wie immer vor dem EBS ein!

#### 14.6 Die EBS-Routine OUTBYT

Wer A sagt, muß auch B sagen, und auf INBYTE folgt OUTBYT. Diese Routine soll ein im Akku stehendes Byte auf dem Bildschirm ausgeben. Dazu sind beide Nibbles in ASCIIs zu verwandeln. Das besorgt die Monitorroutine ASC (siehe Sharp-Handbuch).

A14.6.1 Entwerfen Sie eine EBS-Routine, die das leistet. Der Raum von AF30 bis AF46 genügt!

A14.6.2 Wir müssen OUTBYT auf Zuverlässigkeit untersuchen. Speichern Sie in 1200...1207 Zahlen ein, die mittels OUTBYT auf den Bildschirm geschrieben werden. Schreiben Sie ein geeignetes Kurzprogramm!

## 14.7 Die EBS-Routinen OUT2HX, OUT4HX und OUT6HX

A14.7.1 Schreiben Sie einen INnHEX entsprechenden Dreierblock, der ganz analog 3, 2 oder 1 Byte(s) ausgibt. Der Speicherraum von AF20 bis AF2F genügt!

A14.7.2 Schreiben Sie ein hübsches Kurzprogramm, das IN6HEX und OUT6HX in je einer fünfmal zu durchlaufenden Schleife testet. Legen Sie Wert auf gute Überschaubarkeit!

#### 14.8 Die EBS-Routine OUTBIN

Wir bereiten jetzt eine Routine vor, die das im Akku stehende Byte als Binärzahl ausgibt. Wir gehen wieder schrittweise vor und holen uns eine Zahl aus 1200, von der wir zunächst nur die beiden ersten Bits ausgeben:

| P14.8. | . 1  |           |               |    |    |
|--------|------|-----------|---------------|----|----|
| 2000   | L_D  | A, (1200) | $\mathbb{Z}A$ | 00 | 12 |
| 2003   | LD   | B,00      | 06            | 00 |    |
| 2005   | SLA  | A         | CB            | 27 |    |
| 2007   | RL   | В         | CB            | 10 |    |
| 2009   | SLA  | B         | CB            | 20 |    |
| 200B   | SLA  | В         | CB            | 20 |    |
| 200D   | SLA  | B         | CB            | 20 |    |
| 200F   | SLA  | A         | CB            | 27 |    |
| 2011   | RL.  | B         | CB            | 10 |    |
| 2013   | LD   | A,B       | 78            |    |    |
| 2014   | CALL | OUTBYT    | CD            | 30 | AF |
| 2017   | CALL | PAUSWK    | CD            | D4 | AF |
| 201A   | JP   | DUMP12    | C3            | DE | AF |

#### A14.8.2 Bitte überlegen Sie:

- a) Was bewirken die Befehle in 2005 und 2007?
- b) Was bewirken die drei SLA Bs in 2009...200B?
- c) Was geschieht in 200F?
- d) Was geschieht in 2011?
- e) Weshalb ist 2013 unbedingt nötig?

Hier folgt ein Programm, das in endloser Folge zweistellige Hexadezimalzahlen aufnimmt und als Binärzahlen ausgibt:

| P14.8.3 | 5    |      |        |    |     |    |               |
|---------|------|------|--------|----|-----|----|---------------|
| TSTBIN  | 3000 | CALL | INBYTE | CD | 57  | AF |               |
|         | 3003 | LD.  | C,A    | 4F |     |    | ; Zwi'speich. |
|         | 3004 | CALL | PRINTS | CD | ØC. | 00 |               |
|         | 3007 | CALL | BITBIT | CD | 1B  | 30 |               |
|         | 300A | CALL | BITBIT | CD | 1B  | 30 |               |
|         | 300D | CALL | PRINTS | CD | ØC. | 00 |               |
|         | 3010 | CALL | BITBIT | CD | 1B  | 30 |               |
|         | 3013 | CALL | BITBIT | CD | 18  | 30 |               |
|         | 3016 | CALL | LETNL  | CD | 06  | 00 |               |
|         | 3019 | JR   | TSTBIN | 18 | E5  |    |               |
| BITBIT  | 301B | LD   | B,00   | 96 | 99  |    |               |
|         | 301D | SLA  | C      | CB | 21  |    |               |
|         | 301F | RL   | В      | CB | 10  |    |               |
|         | 3021 | SLA  | B      | CB | 20  |    |               |
|         | 3023 | SLA  | В      | CB | 20  |    |               |
|         | 3025 | SLA  | В      | CB | 20  |    |               |
|         | 3027 | SLA  | C      | CB | 21  |    |               |
|         | 3029 | RL.  | B      | CB | 10  |    |               |
|         | 302B | LD   | A, B   | 78 |     |    |               |
|         | 302C | CALL | OUTBYT | CD | 30  | AF |               |
|         | 302F | RET  |        | C9 |     |    |               |
|         |      |      |        |    |     |    |               |

A14.8.4 Überlegen Sie, ohne zum Programmanfang zu schauen:

- a) Was enthält der Programmzähler (PC) zu Beginn des relativen Sprungs in 3019?
- b) Wie errechnet sich aus PC und dem Offset E5 die Zieladresse dieses Sprungs?

A14.8.5 Schreiben Sie P14.8.3 zur EBS-Routine OUTBIN um, der das auszugebende Byte im Akku übergeben wird. Welches Register muß während des Ablaufs gesichert werden? – Der Raum AEF8...AF1F genügt.

A14.8.6 Schreiben Sie ein Kurzprogramm zum Testen von OUTBIN!

## 15

# Umwandeln von einem Zahlensystem in ein anderes

In der Praxis des Programmierens hat man es vor allem mit Binär-, Dezimal- und Hexadezimalzahlen zu tun. Häufig sind Zahlenwerte aus der einen Darstellung in die andere umzurechnen. Neben den genannten lassen sich beliebig viele andere Zahlensysteme konstruieren.

## 15.1 Umwandeln einer Hexadezimalzahl in eine Dezimalzahl

Man kann eine Hexadezimalzahl verdoppeln (vervierfachen, verachtfachen usw.), indem man sie um 1 (2, 3 usw.) Stellen nach links shiftet. Der Leser denke sich dazu Beispiele aus und realisiere sie mit geeigneten Programmen.

Man kann eine Dezimalzahl nicht immer durch Shiften (und Rotieren) verdoppeln, weil nicht alle Bits gleichberechtigt sind bzw. weil dabei "Pseudotetraten" auftreten können; das sind Bitmuster, die keiner dezimalen Ziffer entsprechen. Man kann aber Dezimalzahlen verdoppeln, indem man sie zu sich selbst addiert und dann mit DAA dezimal adjustiert. Addiert man mit ADC, dann kommt zur Summe – je nach Carry – noch 1 hinzu. Das läßt sich praktisch anwenden, denn man kann ja den Wert z. B. der Binärzahl 10110 auch so berechnen:

$$10110 = 1 \star 16 + 0 \star 8 + 1 \star 4 + 1 \star 2 + 0 \star 1$$
  
= (((1 \star 2 + 0) \star 2 + 1) \star 2 + 1) \star 2 + 0

Mit anderen Worten: Man kann eine Binärzahl auch als Polynom auffassen und seinen Wert nach dem Hornerschen Schema berechnen, indem man wiederholt verdoppelt und je nach Maßgabe der Binärzahl 0 oder 1 addiert. Wir benutzen das zu einer trickreichen Umwandlung von hexadezimal (vierstellig) nach dezimal (sechsstellig). Vgl. dazu auch E. Flögel in «Elcomp» 2/83, S. 97.

Unser Programm soll die mit MSB in 1200 und LSB in 1201 gut lesbar angeordnete vierstellige Hexadezimalzahl in eine Dezimalzahl umwandeln und diese – ebenfalls gut lesbar angeordnet – nach 1202...1204 ablegen. Wir setzen es wieder aus einzelnen Abschnitten zusammen:

P15.1.1 shiftet die Hexadezimalzahl um 1 bit nach links und transportiert Bit15 ins Carry:

```
P15.1.1
SHILKS 2100
              LD
                    HL, 1201
                                 21 01 12
       2103
              SLA
                    (HL)
                                 CB 26
       2105
              DEC
                    HL
                                 2B
       2106
              RL
                    (HL)
                                 CB 16
       2108
              RET
                                 C9
```

P15.1.2 setzt das Zielfeld auf null:

```
P15.1.2
ZFNULL 2120
               XOR
                     A
                                  AF
                                             ; A: =0
        2121
               LD
                     HL, 1202
                                  21 02 12
        2124
               LD
                     (HL), A
                                  77
        2125
               INC
                     HL.
                                  23
        2126
               LD
                     (HL) , A
                                  77
        2127
               INC
                     HL
                                  23
        2128
               LD
                     (HL), A
                                  77
        2129
               RET
                                  C9
```

P15.1.3 verdoppelt den Inhalt der Ergebnisbytes durch Dezimaladdition mit Carry:

```
P15.1.3
ZFDOPC 2140
              LD
                   HL, 1204
                                21
                                   04
                                      12
       2143
              CALL SUBRUT
                                CD 4D
                                      21
       2146
              CALL SUBRUT
                                CD 4D 21
       2149
              CALL SUBRUT
                                CD 4D 21
       214C
              RET
                                09
SUBRUT 214D
              L.D
                   A. (HL)
                                7E
       214E
              ADC
                   A, (HL)
                                8E
       214F
              DAA
                                27
       2150
              LD
                   (HL),A
                                77
       2151
              DEC
                   HL.
                                28
       2152
              RET
                                C9
```

Damit vereinfacht sich das Hauptprogramm zu

#### F15.1.4 HEXDEZ 2000 CALL ZENULL CD 20 21 2003 LD B, 10 . 06 10 : 16mal LABEL 2005 CALL SHILKS CD 00 21 CALL ZFDOPC 2008 CD 40 21 200B DJNZ LABEL 10 F8 200D JP DUMP12 C3 DF AF

Wir überzeugen uns von der korrekten Arbeit des Programms. Kontrollbeispiele könnten u. a. sein:

FFFFh = 65535d, 1234h = 4660d. Denken Sie sich weitere aus!

A15.1.5 Machen Sie dazu ein «schönes» Hauptprogramm mit Eingabe durch IN4HEX und Ausgabe durch OUT6HX. Welche Programmteile sind dazu zu ändern?

Für das EBS bauen wir das Programm noch etwas komfortabler aus:

```
P15.1.6
HEXDEZ
        AE92
              11 E1 AE CD ED AF 21 01 12 CD 4C AF
        AE9E
              CD 0C 00 CD B9 AE 06 10 CD C4 AE CD
        AEAA
              CD AE 10 F8 21 04 12 CD 20 AF CD 06
        AEB6
             00 18 DF
             AF 06 03 21 02 12 77 23 10 FC C9
HDNULL
        AEB9
HDSHLK
        AEC4
              21 00 12 CB 26 23 CB 16 C9
HDDOPC
        AECD
              21 02 12 CD DC AE 23 CD DC AE 23 CD
        AED9 DC AE C9
SRDOPC
        AEDC
             7E 8E 27 77 C9
TABLE
             16 55 B3 A3 A1 B0 9C B8 A5 B0 97 20
        AEE1
        AEED 48 45 58 20 2D 3E 20 44 45 5A 0D
```

### 15.2 Eine andere Hex-Dez-Umwandlung

Wir stellen zunächst eine weniger «schöne» Lösung vor, die auch zum Ziel führt. Der Leser wird dann gebeten werden, das angewendete Verfahren zur Dez-Hex-Umwandlung umzukehren. Auf der Suche nach einem eleganteren Verfahren analysieren wir den Befehl DAA. Zum Abschluß dieses Themas lernen wir eine P15.1.n entsprechende schönere Lösung kennen.

Man kann die Hexadezimalzahl uvwx in eine Dezimalzahl umwandeln, indem man Anfangswert 000000 u-mal 4096, v-mal 256, w-mal 16 und x-mal 1 dezimal hinzuaddiert.

Speicherdisposition:

1200...1201: vierstellige Hexadezimalzahl.

1202...1204: Ergebnisfeld, anfangs alles auf null.

1205...1207: Hier stehen die aktuellen Stellenwerte.

Wieder zunächst die benötigten Unterprogramme:

EFNULL setzt das Ergnisfeld auf Null.

HXSWAP swappt die Hexadezimalzahl um ein Nibble nach links.

SWnnnn: Diese Subroutinen erzeugen den jeweiligen Stellenwert.

ADEFSW addiert zum Ergebnisfeld den momentanen Stellenwert.

| P15.2.1 |      |      |            |    |    |    |
|---------|------|------|------------|----|----|----|
| EFNULL  | 2100 | LD   | HL,1202    | 21 | 02 | 12 |
|         | 2103 | XOR  | A          | AF |    |    |
|         | 2104 | LD   | (HL),A     | 77 |    |    |
|         | 2105 | INC  | HL.        | 23 |    |    |
|         | 2106 | L.D  | (HL),A     | 77 |    |    |
|         | 2107 | INC  | I-IL       | 23 |    |    |
|         | 2108 | LD   | (HL),A     | 77 |    |    |
|         | 2109 | RET  |            | C9 |    |    |
| HXSWAP  | 210A | XOR  | A          | AF |    |    |
|         | 210B | LD   | HL, 1201   | 21 | 01 | 12 |
|         | 210E | RLD  |            | ED | 6F |    |
|         | 2110 | DEC  | HL.        | 2B |    |    |
|         | 2111 | RLD  |            | ED | 6F |    |
|         | 2113 | LD   | B, A       | 47 |    |    |
|         | 2114 | RET  |            | C9 |    |    |
| SW4096  | 2115 | XOR  | A          | AF |    |    |
|         | 2116 | L.D  | (1205),A   | 32 | 05 | 12 |
|         | 2119 | LD   | HL,9640    | 21 | 40 | 96 |
| LABLSW  | 211C | LD   | (1206), HL | 22 | 06 | 12 |
|         | 211F | RET  |            | C9 |    |    |
| SW0256  | 2120 | LD   | HL,5602    |    | 02 | 56 |
|         | 2123 | JR   | LABLSW     | 18 | F7 |    |
| SW0016  | 2125 | LD   | HL,1600    | 21 | 00 | 16 |
|         | 2128 | JR   | LABLSW     | 18 | F2 |    |
| SW0001  | 212A | LD   | HL,0100    | 21 | 00 | 01 |
|         | 212D | JR   | LABLSW     | 18 | ED |    |
| ADEFSW  | 212F | PUSH | BC         | C5 |    |    |
|         | 2130 | LD   | В,03       | 96 | 03 |    |
|         |      |      |            |    |    |    |

|        | 2132 | LD   | IX,1204    | DD | 21 | 04 | 12 |
|--------|------|------|------------|----|----|----|----|
|        | 2136 | AND  | A          | A7 |    |    |    |
| LABADD | 2137 | LD   | A, (IX+00) | DD | 7E | 00 |    |
|        | 213A | ADC  | A, (IX+03) | DD | 8E | 03 |    |
|        | 213D | DAA  |            | 27 |    |    |    |
|        | 213E | LD   | (IX+00),A  | DD | 77 | 00 |    |
|        | 2141 | DEC  | IX         | DD | 2B |    |    |
|        | 2143 | DJNZ | LABADD     | 10 | F2 |    |    |
|        | 2145 | POP  | BC         | C1 |    |    |    |
|        | 2146 | RET  |            | 09 |    |    |    |

#### Diese Routinen koordiniert das Hauptprogramm:

| P15.2.2 | P15.2.2 |      |          |         |            |    |        |  |  |  |
|---------|---------|------|----------|---------|------------|----|--------|--|--|--|
| HXDEZ2  | 2000    | CALL | EFNULL   | CD      | 00         | 21 |        |  |  |  |
|         | 2003    | CALL | HXSWAP   | $c_{D}$ | 0A         | 21 |        |  |  |  |
|         | 2006    | AND  | Α        | A7      |            |    | ; A=0? |  |  |  |
|         | 2007    | JR   | Z,LABEL2 | 28      | 98         |    |        |  |  |  |
|         | 2009    | CALL | SW4096   | CD      | 15         | 21 |        |  |  |  |
| LABEL 1 | 200C    | CALL | ADEFSW   | CD      | 2F         | 21 |        |  |  |  |
|         | 200F    | DJNZ | LABEL1   | 10      | FB         |    |        |  |  |  |
| LABEL2  | 2011    | CALL | HXSWAP   | CD      | $\Theta A$ | 21 |        |  |  |  |
|         | 2014    | AND  | 5) 5)    | A7      |            |    | ;A=0?  |  |  |  |
|         | 2015    | JR   | Z,LABEL4 | 28      | 08         |    |        |  |  |  |
|         | 2017    | CALL | SW0256   | CD      | 20         | 21 |        |  |  |  |
| LABEL3  | 201A    | CALL | ADEFSW   | CD      | 2F         | 21 |        |  |  |  |
|         | 201D    | DJNZ | LABELS   | 10      | FB         |    |        |  |  |  |
| LABEL4  | 201F    | CALL | HXSWAP   | CD      | 0A         | 21 |        |  |  |  |
|         | 2022    | AND  | A        | A7      |            |    | ;A=0?  |  |  |  |
|         | 2023    | JR   | Z,LABEL6 | 28      | 08         |    |        |  |  |  |
|         | 2025    | CALL | SW0016   | CD      | 25         | 21 |        |  |  |  |
| LABEL5  | 2028    |      | ADEFSW   |         | 2F         | 21 |        |  |  |  |
|         | 202B    | DJNZ | LABEL5   | 10      | EB         |    |        |  |  |  |
| LABEL6  |         | CALL | HXSWAP   | CD      | 0A         | 21 |        |  |  |  |
|         |         | AND  | 10.10    |         |            |    | ; A=0? |  |  |  |
|         | 2031    |      | Z,LABEL8 |         |            |    |        |  |  |  |
|         | 2033    |      | SW0001   |         | 24         |    |        |  |  |  |
| LABEL7  |         |      | ADEFSW   |         |            | 21 |        |  |  |  |
|         |         |      |          | 10      | FB         |    |        |  |  |  |
| LABEL8  | 203B    | JF   | DUMP12   | C3      | DF         | AF |        |  |  |  |
|         |         |      |          |         |            |    |        |  |  |  |

Ein Vergleich mit P15.1 stellt P15.2 weit in den Schatten. P15.2 war aber auch nicht als Empfehlung gedacht, sondern lediglich als Darstellung einer Variante mit dem Ziel, auch aus dieser zu lernen.

A15.2.3 Schreiben Sie ein Programm, das auf nahezu gleichem Wege von Dezimal nach Hexadezimal umwandelt und dabei die Fähigkeit der Z80-CPU zur Addition vierstelliger Hexadezimalzahlen nutzt. Vereinbarung: Stellenwert in DE und Addition nach IY.

## 15.3 Überlegungen zum Befehl DAA

36 + 48 = 84; das ist eine Binsenweisheit. Wie aber kommt der Prozessor zu diesem Ergebnis, weil er doch hexadezimal addiert? Er berechnet also 36 + 48 = 7E, und dieses Hexadezimalergebnis wird durch DAA in 84d überführt. Man kann das offensichtlich durch Addition von 6 erzielen:

$$36 + 48 = 7E$$
  $7E + 06 = 84$   
 $36 + 48 = 7E$   $7E + 06 = 84$   
 $36 + 49 = 7F$   $7F + 06 = 85$ 

Diese Sechseraddition muß stattfinden, wenn sich bei der Addition in einem Nibble eine Stellensumme > 9 ergibt. Im Fall FA + 06 = 100 würde aber der Übertrag aus einer 8-bit-Addition im Carry stehen, und dieses benötigen wir für Vergleichsoperationen! Wir weichen daher wie folgt auf eine 16-bit-Addition aus:

- 1. Wir setzen H gleich null und kopieren die dezimal zu adjustierende Hexadezimalzahl aus dem Akku nach L.
- 2. Wenn das LSN von L > 9 ist, wird der Inhalt von HL um 0006 erhöht.
- 3. Der gültige Wert von HL wird auf den Stapel gerettet.
- 4. HL wird um 4 Binärstellen nach links geshiftet.
- 5. Feststellung, ob H > 9.
- 6. Gültigen Wert von HL wiederherstellen.
- 7. Wenn «5», dann HL um 0060 erhöhen.
- 8. Zur Ausgabe aus H und aus L.

Für die beiden Vergleiche benutzen wir den Befehl CP n. Dazu müssen Sie noch wissen, daß nach der Subtraktion im Akku (vgl. Abschnitt 5.4) Carry gesetzt ist, wenn sich ein (negativer) Übertrag ergab:

$$A = 0B$$
  $CP 0A \rightarrow 0B - 0A = 01$   $CY = 0$   
 $A = 0A$   $CP 0A \rightarrow 0A - 0A = 00$   $CY = 0$   
 $A = 09$   $CP 0A \rightarrow 09 - 0A = FF$   $CY = 1$ 

Aus diesen Überlegungen ergibt sich schließlich folgende DAA-Simulation:

| P15.3.1 | P15.3.1 |      |          |     |            |    |  |  |
|---------|---------|------|----------|-----|------------|----|--|--|
| SUBDAA  | 4100    | LD   | H,00     | 26  | 00         |    |  |  |
|         | 4102    | LD   | L., A    | 6F  |            |    |  |  |
|         | 4103    | AND  | ØF       | Eδ  | ØF         |    |  |  |
|         | 4105    | CP   | 0A       | FE  | ØA.        |    |  |  |
|         | 4107    | JR   | C,LAB1   | 38  | 04         |    |  |  |
|         | 4109    | L ID | DE,0006  | 1.1 | 06         | 00 |  |  |
|         | 410C    | ADD  | HL, DE   | 19  |            |    |  |  |
| LAB1    | 410D    | PUSH | HL       | E5  |            |    |  |  |
|         | 410E    | ADD  | HL, HL   | 29  |            |    |  |  |
|         | 410F    | ADD  | HL., HL. | 29  |            |    |  |  |
|         | 4110    | ADD  | HL, HL   | 29  |            |    |  |  |
|         | 4111    | ADD  | HL., HL. | 29  |            |    |  |  |
|         | 4112    | LD   | A,H      | 7C  |            |    |  |  |
|         | 4113    | CP   | 0A       | FE  | $\Theta A$ |    |  |  |
|         | 4115    | POP  | HL       | E1  |            |    |  |  |
|         | 4116    | RET  | C        | D8  |            |    |  |  |
|         | 4117    | LD   | DE,0060  | 11  | 60         | 00 |  |  |
|         | 411A    | CCA  | HL, DE   | 19  |            |    |  |  |
|         | 411B    | RET  |          | 09  |            |    |  |  |
|         |         |      |          |     |            |    |  |  |

Diese Subroutine ist 28 Bytes lang, der Befehl DAA nur ein Byte, und er bewältigt das Entsprechende in einer Mikrosekunde (= eine millionstel Sekunde)!

Und nun das Kurzprogramm zum Ausprobieren:

```
P15.3.2
TSTDAA 4000 CALL LETNL
                            CD 06 00
      4003 CALL INBYTE
                            CD 57 AF
      4006 PUSH AF
                            F5
      4007 CALL PRINTS
                            CD 0C 00
      400A POP
                 AF
                            F 1
      400B CALL SUBDAA
                            CD 00 41
      400E LD
                A.H
                            7C
      400F CALL OUTBYT
                            CD 30 AF
      4012 LD A.L
                            7D
      4013 CALL OUTBYT
                            CD 30 AF
      4016 JR
                 TSTDAA
                            18 E8
```

Probieren Sie TSTDAA mit vielen Beispielen aus und bedenken Sie

dabei, daß die Dezimalzahl xy den Wert x  $\star$  10 + y hat, auch wenn die Nibbles mit Hexadezimalziffern besetzt sind. So ist z. B.

$$FBd = 15 * 10 + 11 = 161d$$

## 15.4 Warum es keinen Befehl HAA gibt

Mathematisch gesehen läßt sich DAA als Funktion auffassen, denn jeder auszuwertenden Hexadezimalzahl wird völlig eindeutig genau eine Dezimalzahl zugeordnet. Man könnte daher auch schreiben DAA(FA) = 160 usw. Der höchste Dezimalwert, der so zu erhalten ist, ist DAA(FF) = 165, d. h., der Wertevorrat umfaßt 166 Elemente, der Definitionsbereich hingegen 256. Deshalb müßte eine Umkehrung gegen das Prinzip der Eindeutigkeit verstoßen.

### 15.5 Verbesserte Dez-Hex-Umwandlung

Aus dem in Abschnitt 15.1 genannten Grund dürfen wir nicht bitweise vorgehen, sondern müssen mit Nibbles operieren. Dabei hilft uns wieder das Hornersche Schema, dieses Mal in der Form

$$6543 = ((6 \star 10 + 5) \star 10 + 4) \star 10 + 3$$

Die Hexadezimaladdition der einzelnen Dezimalziffern ist kein Problem, und die hexadezimale Verzehnfachung ließe sich CPU-gerecht so gestalten:

$$Zahl \star 10d = (Zahl \star 2 \star 2 + Zahl) \star 2$$

Der Befehl ADD HL,HL ist zulässig, und ADD HL,DE kennen wir bereits.

Nach dieser Skizze des Algorithmus geben wir gleich das Programm fertig fürs EBS an. Dieses Mal als (nicht ganz vollständiges) Assembler-protokoll:

```
P15.5.1
01 0000
                    LETNL: EQU 0006
02 0000
                    PRINTS: EQU 000CH
03 0000
                   OUT4HX: EQU AF25H
04 0000
                   IN6HEX: EQU AF46H
05 0000
                   MSGNL: EQU AFEDH
06 0000
                            REL AE34H
07 AE34
08 AE34 11 7B AE DEZHEX: LD DE, TABLE
                            CALL MSGNL
09 AE37 CD ED AF
10 AE3A 21 02 12
                 LABELO: LD
                               HL, 1202H
11 AE3D CD 47 AF
                            CALL INSHEX
12 AE40 CD 0C 00
                            CALL PRINTS
13 AE43 CD 6C AE
                            CALL DHSWLK
14 AE46 21 00 00
                                 HL.0000
                            L.D
15 AE49 06 05
                            LD
                                 B, 05
16 AE4B CD 65 AE
                  LABEL1: CALL HLZEHN
17 AE4E CD 6C AE
                            CALL DHSWLK
18 AE51 5F
                            LD E.A
19 AE52 16 00
                            L.D
                                 D. 00
20 AE54 19
                            ADD HL. DE
21 AE55 10 F4
                           DJNZ LABEL1
22 AE57 22 00 12
                                 (1200H), HL
                           LD
23 AE5A 21 01 12
                               HL,1201H
                            L.D
24 AE5D CD 25 AF
                            CALL OUT4HX
25 AE60 CD 06 00
                            CALL LETNL
26 AE63 18 D5
                            JR
                                 LABELO
27 AE65 E5
                   HLZEHN: FUSH HL
28 AE66 29
                            ADD HL.HL
29 AE67 29
                            ADD HL, HL
30 AE68 D1
                            POP DE
31 AE69 19
                            ADD HL, DE
32 AE6A 29
                            ADD HL, HL
33 AE6B C9
                            RET
34 AE6C E5
                   DHSWLK: PUSH HL
35 AE6D AF
                            XOR A
36 AE6E 21 00 12
                                HL, 1200H
                            L.D
37 AE71 ED 6F
                            RLD
38 AE73 23
                            INC HL
39 AE74 ED 6F
                            RLD
40 AE76 23
                            INC
                                HL.
41 AE77 ED 6F
                            RLD
42 AE79 E1
                            POP
                                1-11_
43 AE7A C9
                            RET
               TABLE: DEFB 16H
44 AE7B 16
45 AE7C 55 B3 A3 A1
                           DEFM 'Umwandlung'
46 AE80 B0 9C B8 A5
```

| 47 | AE84 | BØ | 97 |    |    |   |      |     |    |      |
|----|------|----|----|----|----|---|------|-----|----|------|
| 48 | AE86 | 20 | 44 | 45 | 5A |   | DEFM | DEZ | >- | HEX. |
| 49 | AE8A | 20 | 2D | 3E | 20 |   |      |     |    |      |
| 50 | AE8E | 48 | 45 | 58 |    |   |      |     |    |      |
| 51 | AE91 | ØD |    |    |    |   | DEFB | HOO |    |      |
| 52 | AE92 |    |    |    |    | ; |      |     |    |      |
| 53 | AE92 |    |    |    |    |   | END  |     |    |      |
|    |      |    |    |    |    |   |      |     |    |      |

Sie haben kein Lehrbuch der Assemblersprache vor sich; dennoch sollen Sie einige Einblicke gewinnen. Die folgenden Fragen sind nur als Verständnis- und Lesehilfe gedacht:

#### A15.5.2

- a) Was bedeutet das z.B. in den Zeilen 02 bis 06 den Zahlen angehängte H?
- b) Weshalb durfte es z. B. in den Zeilen 01, 14, 15 weggelassen werden?
- c) Welcher Assemblerbefehl fügt ohne weitere Verarbeitung ein Byte in das Programm ein?
- d) Welcher Assemblerbefehl wandelt ausgeschriebene Wörter in ASCII-Strings um?

P15.5.1 wurde nur für Hexadezimalzahlen bis FFFF ausgelegt!

## 16 Diverse Einzelthemen

#### 16.1 Das Ermitteln der Prüfsumme

Bei der Eingabe längerer Programme kann man sich leicht vertun, aber man findet den Fehler nicht so leicht wie bei einem BASIC-Programm, denn der Objektcode (das aus Hexadezimalzahlen bestehende Maschinenprogramm) ist nicht so leicht zu überprüfen wie ein sinnerfüllter BASIC-Quelltext. Man gibt deshalb für längere Programme manchmal Prüfsummen an. Eine Prüfsumme ist die Summe aller Hexadezimalzahlen, die ein Maschinenprogramm bilden. Ein absoluter Schutz ist das nicht, denn wir könnten ja einmal um eins zuweil und einmal um eins zuwenig eingetippt haben. Doch die Wahrscheinlichkeit dafür, daß sich zwei Fehler gegenseitig aufheben, ist recht gering. Die größte Prüfsumme, die wir in unserem MZ-700 erreichen könnten, läge vor, wenn alle 10000h Bytes mit dem Höchstwert FFh belegt wären. 10000h \*FF=FF0000. Wir kommen also in jedem Fall aus, wenn wir die Prüfsumme in drei Bytes berechnen.

Wir statten auch dieses Programm mit einigem Komfort aus, greifen aber bis auf weiteres auf die gewohnte Darstellungsweise zurück.

#### Speicherdisposition:

1200 (+1): Hierin wird mittels IN4HEX die VON-Adresse geladen, von der an die Prüfsumme gebildet werden soll. Mit jedem aufaddierten Byte wird der Inhalt dieser Speicherstelle(n) um eins erhöht.

1202 (+1): Hier steht die BIS-Adresse.

1204...1206: Hier wird die Prüfsumme gebildet.

#### Zuerst stellen wir die Dialogtexte bereit:

```
P16.1.1
TABPRS 2800 20 50 9D AD AA A4 A5 B3 B3 92 20 0D
TABVON 280C AB B7 B0 20 0D
TABBIS 2811 20 9A A6 A4 20 0D
```

Dann organisieren wir den Eingabedialog und die Eingaben und setzen die Prüfsumme auf null:

| P16.1.2 | 2    |      |            |     |     |     |
|---------|------|------|------------|-----|-----|-----|
| PREINL  | 2100 | CALL | LETNL      | CD  | 06  | 00  |
|         | 2103 | LD   | DE, TABVON | 1 1 | ØC. | 28  |
|         | 2106 | CALL | MSG        | CD  | 15  | 00  |
|         | 2109 | LD   | HL,1201    | 21  | 01  | 12  |
|         | 210C | CALL | IN4HEX     | CD  | 4C  | AF  |
|         | 210F | LD   | DE, TABBIS | 11  | 1.1 | 28  |
|         | 2112 | CALL | MSG        | CD  | 15  | 00  |
|         | 2115 | L.D  | HL,1203    | 21  | 03  | 1.2 |
|         | 2118 | CALL | IN4HEX     | CD  | 4C  | AF  |
|         | 211B | XOR  | A          | AF  |     |     |
|         | 211C | LD   | (1204),A   | 32  | 04  | 12  |
|         | 211F | L.D  | (1205),A   | 32  | 05  | 12  |
|         | 2122 | LD   | (1206),A   | 32  | 06  | 12  |
|         | 2125 | RET  |            | C9  |     |     |

Der üppige Befehlsreichtum der Z80-CPU läßt für viele (Teil-)Probleme mehrere Lösungen zu. Wenn man in ein EPROM möglichst viel Programm hineinbrennen will, wird man die kürzeste Lösung suchen – bei zeitkritischen Problemen die schnellste. Wir legen mehr Wert auf Lesbarkeit und zeilenmäßig kürzere Versionen.

Wir addieren nun den Inhalt der jeweils adressierten Speicherstelle ohne Carry zu (1204). Die Überträge nach 1205 und 1206 werden durch Addieren von null mit Carry erzielt:

| P16.1. | 3    |     |           |    |    |    |
|--------|------|-----|-----------|----|----|----|
| ADDIRN | 2140 | LD  | A, (1204) | 3A | 94 | 12 |
|        | 2143 | ADD | A, (HL)   | 86 |    |    |
|        | 2144 | LD  | (1204),A  | 32 | 04 | 12 |
|        | 2147 | LD  | A, (1205) | 3A | 05 | 12 |
|        | 214A | ADC | A,00      | CE | 00 |    |
|        | 214C | LD  | (1205),A  | 32 | 05 | 12 |
|        | 214F | LD  | A, (1206) | 3A | 06 | 12 |
|        | 2152 | ADC | A,00      | CE | 00 |    |
|        | 2154 | LD  | (1206),A  | 32 | 06 | 12 |
|        | 2157 | RET |           | C9 |    |    |

Das Hauptprogramm gibt zunächst den Namen der Utility aus und ruft dann PREINL und ADDIRN auf. HL wird danach auf die nächste Speicherstelle gerichtet. Nun wird festgestellt, ob deren Inhalt auch noch zu addieren ist oder ob die BIS-Adresse überschritten wurde. Selbstverständlich wird man das normalerweise mit einer 16-bit-Subtraktion ermitteln. Hier soll jedoch beiläufig gezeigt werden, welche Schritte ohne diese zu vollziehen wären: Wurde H größer als der Inhalt von 1203, ist nach 2016 Carry gesetzt, und die Additionsschleife wird verlassen. Im Fall H = (1203) (nur der kommt als Alternative in Frage) ist L mit (1202) zu vergleichen. Wenn L  $\rangle$  (1202), dann ist nach 201E Carry gesetzt, und es geht zur Ausgabe.

| P16.1.4 | Į.   |      |            |      |    |    |
|---------|------|------|------------|------|----|----|
| PRUESU  | 2000 | CALL | CLS        | CD   | 9F | AF |
|         | 2003 | L.D  | DE, TABPRS | 1. 1 | 00 | 28 |
|         | 2006 | CALL | MSGNL      | CD   | ED | AF |
| LPRUS0  | 2009 | CALL | PREINL     | CD   | 00 | 21 |
|         | 200C | LD   | HL, (1200) | 2A   | 00 | 12 |
| LPRUS1  | 200F | CALL | ADDIRN     | CD   | 40 | 21 |
|         | 2012 | INC  | HL.        | 23   |    |    |
|         | 2013 | L.D  | A, (1203)  | 3A   | 03 | 12 |
|         | 2016 | CF   | H          | BC   |    |    |
|         | 2017 | JR   | C,LPRUS2   | 38   | 98 |    |
|         | 2019 | JR   | NZ, LPRUS1 | 20   | F4 |    |
|         | 201B | 1D   | A, (1202)  | 3A   | 02 | 12 |
|         | 201E | CF   | L          | BD   |    |    |
|         | 201F | JR   | NC, LPRUS1 | 30   | EE |    |
| LPRUS2  | 2021 | LD   | DE, TABPRS | 11   | 00 | 28 |
|         | 2024 | CALL | MSG        | CD   | 15 | 00 |
|         | 2027 | LD   | HL, 1206   | 21   | 06 | 12 |
|         | 202A |      | OUT6HX     | CD   | 20 | AF |
|         | 202D | JR   | LPRUSØ     | 18   | DA |    |
|         |      |      |            |      |    |    |

A16.1.5 Testen Sie das Programm gewissenhaft aus. Ermitteln Sie z. B. die Prüfsummen von ... bis

- a) 0000...0000 (kein Irrtum!),
- b) 0000...0100 und 0000...0101.
- c) Berechnen Sie aus b1) und b2) den Inhalt von 0101.
- d) 0000...0800, 0800...0FFF, 0000...0FFF (Monitor).
- e) Berechnen Sie aus den Ergebnissen von d) den Inhalt von 0800. Prüfen Sie mit Dxxxx oder Mxxxx nach.
- f) Fügen Sie dieses nützliche Programm ins EBS ein.

#### 16.2 Blocktransfer

Sie haben eben manuell vier Programmblöcke im Speicher verschoben und mit dem EBS zusammengefügt. Die dabei im Innern dieser Blöcke zu verändernden Adressen haben wir von Hand korrigiert und werden das auch weiterhin tun. Das bloße Verschieben soll jetzt jedoch durch ein etwas aufwendigeres Programm erledigt werden.

A16.2.1 Entwerfen Sie unter ausschließlicher Verwendung der bisher benutzten Befehle Programme, die folgendes leisten:

- a) DUMP12 (AFDF...AFEC) soll nach 1200... kopiert werden. Empfehlung: Rufen Sie vorher NULL12 mit JAFF4.
- b) Der Block 1200...1204 soll nach 1203...1207 verschoben werden. Anfangszustand: 1200 AA BB CC DD EE 11 11 11.
- c) Der Block 1203...1207 soll nach 1200...1204 verschoben werden. Anfangszustand: 1200 11 11 11 AA BB CC DD EE.

Arbeiten Ihre Programme, insbesondere zu 1. und 2. wirklich einwandfrei? Sind alle Einsen verschwunden?

Beim Blocktransfer sind drei Fälle zu unterscheiden:

|      | Fall 1     | Fall 2     | Fall 3     |
|------|------------|------------|------------|
|      | +          | +          | ++         |
| AAAO | ! ANFalt!  | ! ANFneu ! | ! ANFalt ! |
|      | ! +++      | +++!       | !!!!       |
| BBB0 | !!ANFneu!! | !!ANFalt!! | ! ENDalt ! |
|      | 11 11      | !! !!      | ++         |
|      | !! !!      | 11: 11     | +····+     |
| CCCØ | !!ENDalt!! | !!ENDneu!! | ! ANFneu ! |
|      | ++         | ! +++      | !!!        |
| DDDO | !ENDneu !  | ! ENDalt!  | ! ENDneu!  |
|      | ·          | <b>+</b> + | ++         |

Bild 16.1 Die drei Fälle beim Blocktransfer

Das Verschieben von Speicherblöcken kommt in der Praxis des Programmierens in Maschinensprache nicht gerade selten vor: Manchmal will man eine fertige Routine in ein aufzubauendes Programm übernehmen, manchmal will man ein unveränderliches Programm aus dem ROM ins RAM schieben (vgl. Abschnitt 24.5), um es dort zu verändern. Der Z80 stellt hierfür zwei besonders komfortable Befehle bereit:

LDIR überträgt zuerst das erste Byte eines Blocks, dann das zweite, das dritte usw.

LDDR überträgt zuerst das letzte, das vorletzte usw.

Dazu muß

die jeweils erste Her-Adresse in HL,

die jeweils erste Hin-Adresse in DE und

die Anzahl der zu kopierenden Bytes in BC

eingeschrieben sein. Man kann so bis zu 64 KB mit einem Vierzeiler transferieren!

Wir lösen jetzt A16.2.1b auf diesem Wege:

| P16.2 | 2.2  |         |    |    |    |
|-------|------|---------|----|----|----|
| 4A00  | LD   | HL,1204 | 21 | 04 | 12 |
| 4A03  | L.D  | DE,1207 | 11 | 07 | 12 |
| 4A06  | LD   | BC,0005 | 01 | 05 | 00 |
| 4409  | LDDR |         | ED | B8 |    |
| 4A0B  | JP   | DUMP12  | C3 | DF | AF |

#### A16.2.3 Lösen Sie A16.2.1c) entsprechend!

Wie schon angedeutet, bewirken die Blocktransferbefehle lediglich die bloße Verschiebung. Enthält der verschobene Block auch noch absolute Adressen – z. B. bei JP, CALL, LD HL,nn usw. –, so ist zu prüfen, ob diese auch verändert werden müssen. Wir tun das von Hand. Es gibt aber auch Relokatierprogramme, die das bewerkstelligen. Sie sind zu kompliziert, als daß wir sie in diesem Buch besprechen könnten.

## 16.3 Ein Blick in den «richtigen» Stapel (Systemstapel)

In Kapitel 10 haben wir uns schon mit dem Stapel beschäftigt. Ein Blick in den vom Monitor benutzten «richtigen» Stapel war bisher kaum möglich, da er ja nur mit Hilfe des Monitors möglich wäre, und der würde ihn ja beim bisherigen Vorgehen neu einrichten. Jetzt kopieren wir den Stapel vorher in einen Bereich, der nach RST 00 nicht überschrieben wird. P16.3.1 dient nur dazu, einen überschaubaren Zustand des Stapels herbeizuführen und dann alles weitere zu stoppen.

| P16.3. | 1 (Prüfsumme: 0CBA) |     |    |    |    |    |
|--------|---------------------|-----|----|----|----|----|
| 3000   | CALL 3008           | CD  | 08 | 30 |    |    |
| 3003   | NOP NOP NOP NOP     | 00  | 00 | 00 | 00 | 00 |
| 3008   | CALL 3010           | CD  | 10 | 30 |    |    |
| 300B   | NOP NOP NOP NOP     | 00  | 00 | 00 | 00 | 00 |
| 3010   | CALL 3018           | CD  | 18 | 30 |    |    |
| 3013   | NOP NOP NOP NOP     | 00  | 00 | 00 | 00 | 00 |
| 3018   | CALL 3020           | CD  | 20 | 30 |    |    |
| 301B   | NOP NOP NOP NOP     | 00  | 00 | 00 | 00 | 00 |
| 3020   | LD DE, 1234         | 11  | 34 | 12 |    |    |
| 3023   | PUSH DE             | D5  |    |    |    |    |
| 3024   | LD DE,5678          | 11  | 78 | 56 |    |    |
| 3027   | PUSH DE             | D5  |    |    |    |    |
| 3028   | LD DE, 9ABC         | 11  | BC | 9A |    |    |
| 302B   | PUSH DE             | D5  |    |    |    |    |
| 302C   | LD HL,1000          | 21  | 00 | 10 |    |    |
| 302F   | LD DE,1200          | 1 1 | 00 | 12 |    |    |
| 3032   | LD BC,00F0          | 01  | FØ | 00 |    |    |
| 3035   | LDIR                | ED  | BØ |    |    |    |
| 3037   | HALT                | 76  |    |    |    |    |
|        |                     |     |    |    |    |    |

A16.3.2 Bevor Sie das Programm eingeben und laufen lassen, überlegen Sie doch bitte folgende Fragen:

- a) Von wo bis wo reicht der Stack?
- b) In welchen Bereich wird der Stapel kopiert?
- c) Wo erwarten Sie den ersten Eintrag? Sehen Sie bitte vor Beantwortung dieser Frage genau ins Z80-Handbuch!
- d) Können Sie vielleicht den Inhalt der Stack-Kopie voraussagen?

## 16.4 Zufallszahlen aus eigenen Algorithmen

Zufallszahlen spielen in der Computerei eine nicht zu unterschätzende Rolle. Sie werden für vielfältige statistische Zwecke (Stichproben, aber auch Ermitteln der Kreiszahl Pi nach dem Monte-Carlo-Verfahren, Optimierungsprobleme usw.) benötigt; aber auch für Spiele, bei denen es auf Überraschungseffekte ankommt.

Nun ist ein Computer aber eine voll determinierte Maschine, in der es keinen Zufall gibt. Man kann mit ihm aber sehr wohl Pseudozufallszahlen (falsche oder besser: nicht echte) erzeugen. Alles, was wir benötigen, ist ein Anfangswert und eine Rechenvorschrift, nach der aus dem momentanen Wert der folgende berechnet wird.

Eine derartige Rechenvorschrift könnte im allereinfachsten Falle so aussehen: Der neue Zufallswert (Randomzahl) wird aus der alten durch Verdoppeln erzeugt. Verdoppeln einer Hexadezimalzahl und Linksshiften sind, wie wir wissen, weithin identisch. Wenn wir von einer 2-Byte-Zahl ausgehen, können wir leicht vorhersagen, daß sie nach höchstens 16maligem Verdoppeln bei Mißachtung des Übertrags zu null wird. Damit das nicht geschieht, addieren wir mit Carry.

Bei der Realisierung verwenden wir einen neuen Befehl, und um den zu verstehen, müssen wir noch einen Blick auf die Architektur des Z80 werfen:

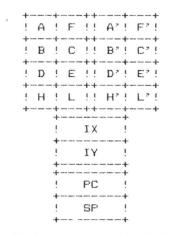

Bild 16.2 Die Register des Z80(A)

Bild 16.2 zeigt, daß vier Registerpaare des Z80 doppelt vorhanden sind; man kann die nebeneinanderstehenden Paare gegeneinander vertauschen, z. B. durch den Befehl EX AF,AF'. Wir wenden diesen Austausch (exchange) im folgenden Programm an, um (zusammen mit den beiden A-Registern (Akkus)) in F (bzw. F') den bei der Addition erhaltenen Carry-Zustand für die nächste Addition aufzubewahren. Damit erhält unser Programm folgende Gestalt:

| P16.4.1 | (Prüfsumme: | 1087) |
|---------|-------------|-------|
|---------|-------------|-------|

| RANDOM | 2000 | CALL | INBYTE  | CD | 57 | AF |
|--------|------|------|---------|----|----|----|
|        | 2003 | LD   | H, A    | 67 |    |    |
|        | 2004 | CALL | INBYTE  | CD | 57 | AF |
|        | 2007 | LD   | L,A     | 6F |    |    |
| LABEL  | 2008 | CALL | LETNL   | CD | 96 | 00 |
|        | 200B | L.D  | A,H     | 7C |    |    |
|        | 200C | CALL | OUTBYT  | CD | 30 | AF |
|        | 200F | L-D  | A,L     | 7D |    |    |
|        | 2010 | CALL | OUTBYT  | CD | 30 | AF |
|        | 2013 | EX   | AF, AF' | 98 |    |    |
|        | 2014 | ADC  | HL, HL  | ED | 6A |    |
|        | 2016 | EX   | AF, AF' | 08 |    |    |
|        | 2017 | CALL | PAUSWK  | CD | D4 | AF |
|        | 201A | CALL | SBMONI  | CD | B3 | AF |
|        | 201D | JR   | LABEL   | 18 | E9 |    |

Nach dem Programmstart mit J2000 wird der vierstellige Anfangswert eingegeben. Nach jedem Durchlauf muß eine Taste gedrückt werden, um die nächste Zufallszahl zu erhalten. Drückt man SHIFT und BREAK gleichzeitig, so bringt uns SBMONI in den Monitor zurück.

Je nach zufälligem Carry-Anfangszustand erhalten wir mit den Anfangswerten 0001, 0002, 0500, 3412 zyklische Folgen mit der Periodenlänge 17. Muß das immer so sein? (Wir haben de facto ein 17-Bit-Schieberegister aufgebaut!)

A16.4.2 Versuchen Sie, ob man beim Verdreifachen (z. B. mittels DE) längere Perioden erhält!

Weil wir schon bald einen eleganteren Weg zum Erzeugen von Zufallszahlen kennenlernen werden, brauchen wir diese simplen Erstansätze nicht weiter zu verfolgen.

### 16.5 Die eingebaute Uhr

Der MZ-700 ist mit einem Zeitgeberbaustein 8253 ausgestattet, dessen Signale u. a. als Uhr von hoher Ganggenauigkeit aufgefaßt werden können. Sie wird mit Hilfe der Monitorroutine TIMST (0033) gestellt und gestartet und mittels TIMRD (003B) gelesen (vgl. Sharp-Handbuch Seite 153). Ein Tag hat  $24 \star 60 \star 60 = 86\,400$  Sekunden.

Zur Darstellung dieses Betrages als Hexadezimalzahl benötigt man fünf Stellen: 86400d=15180h, deren erste nur 0 oder 1 sein kann. Im MZ-700 zeigt der Akku an, ob es sich um eine Vormittagszeit (A = 0) oder um eine Nachmittagszeit (A = 1) handelt. Die übrigen 4 Hexadezimalstellen nimmt das DE-Register auf.

Angenommen, wir wollen um 19h 23min 45s die Uhr stellen. Dann wäre "Nachmittag" als A = 1 zu codieren und übrig bliebe 7h 23min 45s.

Wegen  $7 \star 60 \star 60 + 23 \star 60 + 45 = 26625d = 6801h$  ist DE mit 6801 zu laden. Danach muß TIMST aufgerufen werden. Das Stellen einer Uhr hat keinen Sinn, wenn man sie nicht wieder ablesen kann. Wir leiten daher das Programm in eine endlose Schleife, in der ständig durch TIMRD (003B) ausgelesen und mittels OUTBYT angezeigt wird. Die Schleife kann durch SBMONI unterbrochen werden.

P16.5.1 (Prüfsumme: ØCBE)

| UHROUT | 2000 | LD   | A, 01    | 3E | 01         |    |
|--------|------|------|----------|----|------------|----|
|        | 2002 | LD   | DE, 6801 | 11 | $\Theta 1$ | 68 |
|        | 2005 | CALL | TIMST    | CD | 33         | 00 |
| LOOP   | 2008 | CALL | LETNL    | CD | 06         | 00 |
|        | 200B | CALL | TIMRD    | CD | 3B         | 00 |
|        | 200E | CALL | OUTBYT   | CD | 30         | AF |
|        | 2011 | L_D  | A, D     | 7A |            |    |
|        | 2012 | CALL | OUTBYT   | CD | 30         | AF |
|        | 2015 | LD   | A,E      | 7B |            |    |
|        | 2016 | CALL | OUTBYT   | CD | 30         | AF |
| ě      | 2019 | CALL | SEMONI   | CD | B3         | AF |
|        | 201C | JR   | LOOP     | 18 | EA         |    |

Das Programm läuft ziemlich rasch ab; je Sekunde werden auf dem Bildschirm etwa 20 Zeilen ausgegeben, d. h., die Schleife (2008 . . . 201D) wird in etwa 50 000  $\mu$ s durchlaufen. Wenn man bedenkt, daß bei einer Taktfrequenz von 3,5 MHz in sehr grober Annäherung je Mikrosekunde rund ein Byte des Maschinenprogramms abgearbeitet wird, so erscheint der Programmdurchlauf langsam. Man muß jedoch dabei bedenken, daß sich hinter fast allen aufgerufenen Routinen längere Programmteile verbergen, die z. T. mehrmals durchlaufen werden.

Unser erstes, noch recht primitives Uhrprogramm läuft korrekt. Leider aber kann man mit dieser Form der Zeitansage wenig anfangen. Versuchen wir also, die Anzeige lesbarer zu gestalten!

#### Formatierte Zeitanzeige

Um aus der hexadezimal angezeigten Anzahl der Sekunden auf Stunden umzurechnen, müssen wir durch 3600 dividieren. Höchste Zeit also, die vierte Grundrechenart nachzutragen. In Maschinenprogrammen dividiert man im allgemeinen, indem man den Teiler (Divisor) von der zu teilenden Zahl (Dividend) so oft subtrahiert, bis ein negativer Übertrag (CY = 1) erfolgt, also einmal zu oft. Dann wird einmal zurückaddiert und bei alldem natürlich die Anzahl der Subtraktionen mitgezählt, denn sie ergibt ja den gesuchten Quotienten, den wir in diesem Fall als Dezimalzahl benötigen.

Wir entwerfen die Division gleich passend für das Uhrzeitproblem. Am Schluß soll in 1200 die Anzahl der Stunden stehen, in 1201 die Anzahl der Minuten und in 1202 die der Sekunden. Damit ergibt sich folgender Aufbau:

- 1. 1200...1202 auf null setzen.
- 2. Uhrzeit lesen.
- 3. Wenn A = 1, dann (1200) = 12 für Nachmittag.
- 4. DE nach HL wegen SBC HL, DE.
- 5a DE = 0E10 = Anzahl Sekunden in einer Stunde.
- 6a HL = HL DE und (1200) inkrementieren.
- 7a Solange CY = 0 zurück nach 6a.
- 8a HL = HL + DE und (1200) dekrementieren.
- 5b DE = 003C = Anzahl Sekunden in einer Minute.
- 6b HL = HL DE und (1201) inkrementieren.
- 7b Solange CY = 0 zurück nach 6b.
- 8b HL = HL + DE und (1201) dekrementieren.
- 5c DE = 0001. Division durch 1 wegen DAA!
- 6c HL = HL DE und (1202) inkrementieren.
- 7c Solange CY = 0 zurück nach 6c.
- 8c HL = HL + DE und (1202) dekrementieren.
- 9. Neue Zeile und Cursor einmal nach oben.
- 10. Zeit ausgeben.
- 11. Zurück nach 1.

```
P16.5.2 (Prüfsumme: 27B7)
UHRANZ 2000 LD
                   A. 01
                                 3E 01
        2002 LD
                   DE. 6801
                                 11 01 68
        2005 CALL
                   TIMST
                                 CD 33
                                       00
                                 CD 9F
        2008 CALL CLS
                                        AF
                                 CD F4 AF
NEU
        200B CALL NULL12
                                               ; 1 .
                                 CD 3B 00
                                               ; 2.
        200E CALL TIMRD
        2011 AND
                   A
                                 A7
                                               ; Z-Flag?
                                 28 05
        2012 JR
                   Z , L 1
        2014 LD
                   A, 12
                                 3E 12
                                               ; 3.
                   (1200),A
                                 32 00 12
        2016 LD
                                 62
                                               ; 4.
L1
        2019 LD
                   H, D
                                 6B
        201A LD
                   L.E
                                           12 ; Pointer
        201B LD
                   IX.1200
                                 DD 21 00
        201F LD
                   DE, 0E10
                                 11 10 0E
                                               ; 5a
                                 CD 47 20
        2022 CALL DIV
                                 11 3C 00
        2025 LD
                   DE,003C
                                               ; 5b
        2028 CALL DIV
                                 CD 47 20
        202B LD
                   DE,0001
                                 11 01 00
                                               :50
        202E CALL DIV
                                 CD 47 20
        2031 CALL LETNL
                                 CD 06 00
                                               ; 9.
                                 3E 12
        2034 LD
                   A, 12
                                 CD 12 00
        2036 CALL PRNT
                                 21 00 12
        2039 LD
                   HL. 1200
                                               ; 10.
                                 CD 64 20
        203C CALL AUSGEB
        203F CALL AUSGEB
                                 CD 64 20
        2042 CALL AUSGEB
                                 CD 64 20
        2045 JR
                   NEU
                                 18 C4
                                               ; 11.
                   A, (IX+00)
                                 DD 7E 00
                                               : 6abc
DIV
        2047 LD
                                 C6 01
        204A ADD
                   A, 01
        204C DAA
                                 27
                                 DD 77 00
        204D LD
                    (IX+00),A
        2050 AND
                                               :CY:=0
                   Α
                                 A7
                                 ED 52
        2051 SBC
                   HL, DE
                                               ;7abc
        2053 JR
                   NC, DIV
                                 30 F2
        2055 LD
                   A, (IX+00)
                                 DD 7E 00
                                               ; Babc
        2058 SUB
                   01
                                 D6 01
        205A DAA
                                 27
        205B LD
                    (IX+00),A
                                 DD 77 00
        205E AND
                                 A7
                                               :CY:=0
                   A
                                 ED 5A
        205F ADC
                   HL, DE
        2061 INC
                    IX
                                 DD 23
        2063 RET
                                 C9
                                 7E
AUSGEB 2064 LD
                   A, (HL)
                                 CD 30 AF
        2065 CALL DUTBYT
                                 CD 0C 00
        2068 CALL PRINTS
                                 23
        206B INC
                   HL.
```

C9

206C RET

Das Programm läuft einwandfrei. Einziger Schwachpunkt ist das unschöne Stellen der Uhr. Es sein dem Leser überlassen, hier für mehr Komfort zu sorgen.

#### 16.6 Zufallszahlen aus dem Intervall-Timer

Die Uhr wird mit Befehl CALL 003B gelesen. Im Monitorlisting finden wir folgende Eintragung:

50 003B C35803 JP ?TMRD ;TIME READ

Wir haben schon des öfteren Programme nach Assemblerart mit Kommentaren versehen; sie werden vom eigentlichen Programm durch Semikolon abgetrennt, vergleichbar mit den REMs in BASIC-Programmen. Wir haben auch schon symbolische Adressen benutzt, die bei Benutzung eines Assemblers (Hilfsprogramm für die Übersetzung aus der Assemblersprache in die echte Maschinensprache) einen sehr hohen Programmierkomfort ermöglichen. Der Assembler rechnet mit diesen Labels wie mit Variablen, auch wenn ihr endgültiger Wert noch nicht feststeht. Das in 50 003B benutzte Label «?TMRD» finden wir im Sharp-Handbuch auf Seite 201 unter Page 64 in der 13. Zeile als zweiten Eintrag und daneben die zugehörige Adresse 0358. Wir hätten jedoch gar nicht so weit zu blättern brauchen, denn die oben zitierte Zeile besagt in unserer gewohnten Form lediglich

003B JP 0358 C3 58 03

Bitte vergleichen Sie genau! Dort steht also ein uns gut bekannter Sprungbefehl, und wir suchen bei 0358 weiter.

Auf Seite 175 finden wir unter Page 12 in Zeile 15 die als Kommentar hervorgehobene Überschrift «TIME READ». In Zeile 22 beginnt der eigentliche Programmabschnitt. Wir stoßen danach mit etwas Spürsinn auf die Zeile 36:

036D JR C,037F 38 10

In diesem Bereich stehen die Befehle DI und EI, zu denen Sie im Anhang A einen kurzen Hinweis finden.

In Verbindung mit Zeile 37 sind dann die Zeilen 47 und 48 besonders aufschlußreich:

| 0380 | LD | HL,E006 | 21 06 E0 |
|------|----|---------|----------|
| 0333 | LD | A.(HL)  | 7E       |

Hat die Speicherstelle E006 etwas mit der Uhr zu tun? Auf Seite 130 des Sharp-Handbuchs werden die Speicherstellen E004... E007 dem "Zeitgeber 8253" zugeordnet. Ohne auf seine Funktion näher einzugehen, versuchen wir einen Einblick in seine Register.

Wir verfassen nun ein Programm, das die zugehörigen Speicherstellen ausliest und ihren Inhalt auf dem Bildschirm anzeigt. Damit wir folgen können, bauen wir eine Verzögerung ein. Wir sollten nicht vergessen, die Uhr vorsichtshalber neu zu starten!

| P16.6.1 | (Prü- | fsumme | ∌: 13E4)  |     |     |    |              |
|---------|-------|--------|-----------|-----|-----|----|--------------|
| RD8253  | 3000  | LD     | A, 01     | 3E  | 01  |    | ;Uhr stellen |
|         | 3002  | LD     | DE,6801   | 1 1 | 01  | 68 |              |
|         | 3005  | CALL   | TIMST     | CD  | 33  | 00 |              |
| LOOP    | 3008  | L.D    | A, (E004) | 34  | 04  | ΕØ |              |
|         | 300B  | CALL   | OUTBYT    | CD  | 30  | AF |              |
|         | 300E  | CALL   | PRINTS    | CD  | ØC. | 00 |              |
|         | 3011  | LD     | A, (E005) | 3A  | 05  | EØ |              |
|         | 3014  | CALL   | OUTBYT    | CD  | 30  | AF |              |
|         | 3017  | CALL   | PRINTS    | CD  | ØC. | 00 |              |
|         | 301A  | LD     | A, (E006) | 3A  | 06  | EØ |              |
|         | 301D  | CALL   | OUTBYT    | CD  | 30  | AF |              |
|         | 3020  | CALL   | PRINTS    | CD  | OC  | 00 |              |
|         | 3023  | LD     | A, (E007) | 3A  | 07  | EØ |              |
|         | 3026  | CALL   | OUTBYT    | CD  | 30  | AF |              |
|         | 3029  | LD     | A,40      | 3E  | 40  |    | ;variieren   |
|         | 302B  | CALL   | WARTEN    | CD  | BB  | AF |              |
|         | 302E  | CALL   | LETNL     | CD  | 06  | 00 |              |
|         | 3031  | JR     | LOOP      | 18  | D5  |    |              |

Wir sehen auf dem Bildschirm in schneller Folge Zahlenkolonnen nach oben wandern. Einige Kolonnen scheinen lediglich sich abwechselnde Werte zu zeigen; doch in der zweiten Kolonne treten Zahlen auf, die keine auffallende Gesetzmäßigkeit erkennen lassen. Für viele Anwendungen werden wir also wohl die Inhalte von E005 als Zufallszahlen lesen können. Vorsichtshalber sehen wir uns E005 vorher noch einmal genauer an:

| P16.6.2 | 2    |      |           |     |    |    |    |          |
|---------|------|------|-----------|-----|----|----|----|----------|
| RDE005  | 3100 | LD   | A, 01     | 3E  | 01 |    |    | ;Uhr st. |
|         | 3102 | LD   | DE,6801   | 1.1 | 01 | 68 |    |          |
|         | 3105 | CALL | TIMST     | CD  | 33 | 00 |    |          |
|         | 3108 | LD   | B, A0     | 06  | AØ |    |    | ;160mal  |
|         | 310A | LD   | IX,1200   | DD  | 21 | 00 | 12 |          |
| LOOP    | 310E | LD   | A, (E005) | 3A  | 05 | EØ |    |          |
|         | 3111 | LD   | (IX+00),A | DD  | 77 | 00 |    |          |
|         | 3114 | INC  | IX        | DD  | 23 |    |    |          |
|         | 3116 | DJNZ | LOOP      | 10  | FE |    |    |          |
|         | 3118 | JP   | DUMP12    | C3  | DF | AF |    |          |

Unsere Vorsicht hat sich gelohnt. Wenn wir E005 in dieser Weise auslesen, erhalten wir etwa folgendes Bild:

1200 FB 3C FB 3C FA 3C FA 3C 1208 F9 3C F9 3C F8 3C F8 3C F8 3C F2 1210 F8 3C F7 3C F7 3C F6 3C

Daß sich die Glieder der fallenden Folge FB, FA, F9, F8, ... wiederholen, braucht uns nicht zu beunruhigen, denn unser schnelles Programm ließ dem Intervallgenerator ja gar keine Zeit, rechtzeitig weiterzuticken. Höchst bedenklich ist dagegen die penetrante alternierende Wiederholung des Wertes 3C. Probieren geht nach einem Sprichwort über Studieren. Wandeln wir doch P16.6.2 ein wenig ab:

| P16.6. | 3    |      |           |    |     |    |
|--------|------|------|-----------|----|-----|----|
|        | 3100 |      |           |    |     |    |
| LOOP   | 3108 | L.D  | A, (E005) | 3A | 05  | EØ |
|        | 310B | CALL | OUTBYT    | CD | 30  | AF |
|        | 310E | CALL | PRINTS    | CD | ØC. | 00 |
|        | 3111 | CALL | PRINTS    | CD | OC  | 00 |
|        | 3114 | LD   | A, 20     | 3E | 20  |    |
|        | 3116 | CALL | WARTEN    | CD | BB  | AF |
|        | 3119 | JR   | LOOP      | 18 | ED  |    |

Bei diesem gemächlichen Tempo ist die störende Erscheinung verschwunden. Dieses Pseudo-Random-Verfahren erscheint brauchbar. Man sollte es aber nicht ohne weitere Überprüfung (vgl. P16.7.1) für kritische statistische Probleme benutzen.

#### A16.6.4 Der Computer knobelt

Schreiben Sie ein Programm, das einen Würfel simuliert! Der jeweils nächste Wurf soll auf Tastendruck ausgegeben werden. Der Ablauf ist so zu verzögern, daß jedesmal nur eine Ausgabe erfolgt.

### 16.7 Von der Güte unseres Random-Generators

Vielleicht werden auch in Ihrer Lösung nach einiger Zeit die Zweien knapp. Dies ist Grund genug, die Güte unseres Random-Generators zu prüfen, indem wir z. B. jede 1 in 1201, jede 2 in 1202, ... jede 6 in 1206 durch Inkrementieren zählen. Der jeweilige Zählerstand soll wie bei der Uhrzeit angezeigt werden. Unser Programm weist eine Besonderheit auf: Es verändert sich selbst; das Offset zu IX wird je nach geworfener Augenzahl nach 412C eingespeichert. Nach je hundert Würfen soll der Ablauf unterbrochen und erst auf Tastendruck wieder freigegeben werden. Dadurch soll unkontrolliertes Überzählen verhindert werden.

```
F16.7.1
          (Prüfsumme: 1C84 (bei xx = 00))
GUERND 4100
               LD
                    A, 01
                                 3E 01
                    DE, 6801
        4102
              LD
                                 11 01 68
        4105
               CALL
                    TIMST
                                 CD 33 00
        4108
               CALL NULL12
                                 CD F4 AF
                                 CD 9F
        410B
               CALL CLS
                                        AF
                                 06 64
LOOP 1
        410E
              LD
                    B. 64
LOOP2
                    IX,1200
                                 DD 21 00 12
        4110
               LD
        4114
              LD
                    A, (E005)
                                 3A 05 E0
                    H. 00
                                 26 00
        4117
               LD
        4119
               LD
                    L,A
                                 6F
                    DE,0006
                                 11 06 00
        411A
               L.D
        411D
               AND
                                 A7
               SBC
                    HL, DE
                                 ED 52
L1
        411E
               JR
                    NC,L1
                                 30 FC
        4120
                                 3F
        4122
               CCF
        4123
                                 ED 5A
               ADC
                    HL, DE
        4125
               LD
                    A,L
                                 7D
        4126
               INC
                                 30
        4127
               LD
                     (L2+02),A
                                 32 2C 41
12
        412A
               INC
                     (IX+xx)
                                 DD 34 xx
        412D
               LD
                    HL, 1201
                                 21 01 12
        4130
               PUSH BC
                                 CS
        4131
               LD
                    B, 06
                                 96 96
```

| LOOP3 | 4133 | LD   | A, (HL) | 7E |     |    |          |      |  |
|-------|------|------|---------|----|-----|----|----------|------|--|
|       | 4134 | CALL | OUTBYT  | CD | 30  | AF |          |      |  |
|       | 4137 | CALL | PRINTS  | CD | ØC. | 00 |          |      |  |
|       | 413A | INC  | HL      | 23 |     |    |          |      |  |
|       | 413B | DJNZ | LOOP3   | 10 | F6  |    |          |      |  |
|       | 413D | POP  | BC      | C1 |     |    |          |      |  |
|       | 413E | CALL | LETNL   | CD | 06  | 00 |          |      |  |
|       | 4141 | LD   | A,12    | 3E | 12  |    | ; Cursor | hoch |  |
|       | 4143 | CALL | PRNT    | CD | 12  | 00 |          |      |  |
|       | 4146 | DJNZ | L00P2   | 10 | C8  |    |          |      |  |
|       | 4148 | CALL | PAUSKY  | CD | D9  | AF |          |      |  |
|       | 414B | JR   | LOOP 1  | 18 | C1  |    |          |      |  |

#### A16.7.2 Fragen:

- a) Was bedeutet L2?
- b) Was bedeutet L2+02?
- c) Was geben Sie an Stelle von xx ein?
- d) Weshalb wird in 4130 das BC-Register gepushet?
- e) Von wo bis wo reicht der Programmteil, der die Ausgabe erledigt?
- f) Nach dem Starten des Programms vergehen etwa 2,5 s bis zu seinem ersten Zwischenhalt. Wie viele Zufallszahlen werden in dieser Zeit berechnet?
- g) Wird nur der jeweils veränderte Zählerstand angezeigt oder alle sechs?
- h) Sie könnten die 2-Bytes-Division durch eine 1-Byte-Division ersetzen.

## 16.8 Vom Refresh-Register

Die Z80-CPU ist in der Lage, dynamische RAMs zu verwalten. Das sind im Prinzip Speicherbausteine, die mikroskopisch kleine Kondensatoren enthalten. Diese sind entweder geladen oder ungeladen. Weil Kondensatoren, insbesondere kleine, ihre Ladung allmählich verlieren, muß diese beim dynamischen RAM in schneller Folge aufgefrischt werden – falls eine zu erhaltende Ladung vorhanden ist. Diesen Vorgang steuert das Refresh-Register, in dem ständig gezählt wird. Man kann es mit dem Befehl *LD A,R* auslesen und den erhaltenen Wert – mit Vorbehalt – als Zufallszahl verwenden. Wir verschaffen uns einen Überblick:

```
F16.8.1
REFREG 2000
             LD
                  B,F0
                               06 F0
       2002
LOOP
             CALL PRINTS
                               CD 0C 00
       2005 CALL PRINTS
                               CD 0C 00
       2008
             LD
                  A.R
                               ED SF
       200A CALL OUTBYT
                               CD 30 AF
       200D LD
                  A, 10
                               3E 10
                                         ; variieren
       200F
             CALL WARTEN
                               CD B8 AF
       2012 DJNZ LOOP
                               10 EE
       2014 HALT
                               76
```

Experimentieren Sie mit anderen Verzögerungen und lassen Sie sie schließlich ganz fort.

Leider ist diese an sich schöne Möglichkeit nicht frei von Tücken: Das Refresh-Register zählt streng synchron zum Programmablauf. Zu einem bestimmten Programmabschnitt gehört auch eine ganz bestimmte Anzahl von Maschinen- bzw. Taktzyklen. Und während dieser bestimmten Anzahl von Taktzyklen zählt das Refresh-Register immer wieder um den gleichen Betrag weiter. Dadurch kann es geschehen, daß z. B. in einer Schleife bei jedem Durchgang an derselben Stelle stets derselbe R-Wert ausgelesen wird und sich der Zufallseffekt in sein gerades Gegenteil verkehrt.

Das folgende Programm lädt zum Experimentieren ein: TSTREF speichert die erhaltenen 160 Zufallszahlen nach 1200...129F ein.

RNDREF liest zunächst eine «ungültige» Randomzahl aus R aus und übernimmt sie nach B für eine einfache DJNZ-Verzögerung. Diese soll den Ablauf von Durchlauf zu Durchlauf unterschiedlich verlangsamen, damit R unterschiedlich viel Zeit zum Weiterzählen hat. RLC C hat hier nur den einzigen Sinn, den Ablauf um 8 Taktzyklen zu verlangsamen. Erst dann wird die «gültige» Zufallszahl ausgelesen.

P16.8.2 (Prüfsumme: ØCCF)

| TSTREF | 2000 | LD   | B, A0   | 06 | A0 |    |
|--------|------|------|---------|----|----|----|
|        | 2002 | LD   | HL,1200 | 21 | 00 | 12 |
| LAB0   | 2005 | CALL | RNDREF  | CD | 0F | 20 |
|        | 2008 | LD   | (HL), A | 77 |    |    |
|        | 2009 | INC  | HL.     | 23 |    |    |
|        | 200A | DJNZ | LABO    | 10 | F9 |    |
|        | 200C | JP   | DUMP12  | C3 | DF | AF |

| RNDREF | 200F | PUSH | BC   | CS |    |
|--------|------|------|------|----|----|
|        | 2010 | L.D  | A,R  | ED | 5F |
|        | 2012 | LD   | B, A | 47 |    |
| LAB1   | 2013 | RLC  | C    | CB | 01 |
|        | 2015 | DJNZ | LAB1 | 10 | FC |
|        | 2017 | LD   | A,R  | ED | 5F |
|        | 2019 | POP  | BC   | C1 |    |
|        | 201A | RET  |      | C9 |    |

Überlegen Sie, weshalb dieser Algorithmus schon bald (im allgemeinen von der vierten Zahl an) zu konstanten Ergebnissen führt. Mit einigem Unglück können Sie aber auch Werte wie

A16.8.3 Wandeln Sie RNDREF so ab, daß Sie mit einer fest vorgegebenen Verzögerung experimentieren können. Verändern Sie diese Vorgabe. Vielleicht erhalten auch Sie einmal 00 01 02 03 04 ...?

A16.8.4 Stellen Sie fest, ob das R-Register inkrementiert oder dekrementiert wird. Nach je wie vielen Taktzyklen wird der Inhalt um eins verändert?

## 16.9 Vom Flag-Register

Wir haben z. B. in den Abschnitten 5.4 und 8.2 schon etwas über Flags gehört und sie auch schon mehrfach praktisch angewendet. Eine Systematik fehlte bisher; sie soll hier in Umrissen nachgeliefert werden und vor allem den Gebrauch des Z80-Handbuchs erleichtern. Wir haben bisher mit Carry-Flag und Zero-Flag gearbeitet.

Carry-Flag wird bei Addition und Subtraktion gesetzt, sobald ein Übertrag erfolgt. Es läßt sich mit SCF setzen und mit CCF komplementieren, außerdem durch AND, OR und XOR löschen. Auch die Vergleichsbefehle CP (compare) beeinflussen Carry-Flag: Ist beispielsweise A=3E, so führt, ohne daß der Inhalt des Akkumulators dabei verändert wird, der Befehl CP 4A zur Subtraktion 3E-4A, bei der ein Übertrag erfolgt und dementsprechend Carry gesetzt wird. Wenn Carry gesetzt ist, bewirken die Befehle ADC (SBC entsprechend) eine Addition nicht nur der beiden Operanden, sondern auch noch des Übertrags dazu.

Zero-Flag zeigt nach gewissen Operationen an, ob der Wert null erreicht wurde. Ist beispielsweise A = 34 und B = 34, so führt SUB A,B zur Subtraktion 34 - 34 = 00, und Zero-Flag wird gesetzt; bei CP B auch, jedoch ohne Veränderung des Akku-Inhalts.

#### Weitere Flags:

S-Flag (sign, Vorzeichen) wird gesetzt bei «negativem» Ergebnis. Als negativ in diesem Sinne wird eine Zahl angesehen, deren höchstes Bit gesetzt ist. Immer positiv sind die Zahlen 00...7F. Negativ in diesem Sinn sind die Zahlen 80...FF.

H-Flag zeigt einen Halbbyte-Übertrag (vom 3. zum 4. Bit) an. Es sorgt z. B. für den richtigen Ablauf des DAA-Befehls. Es steuert diese Dinge jedoch intern. Der Programmierer braucht es im allgemeinen nicht zu beachten.

N-Flag wirkt ebenfalls intern.

P/V-Flag hat doppelte Bedeutung: Als *P*arity-Bit wird es z. B. nach AND gesetzt, wenn die Zahl im Akku im Binärformat eine gerade Anzahl von Einsen enthält. Wir kommen darauf zurück. Als 0Verflow-Bit zeigt es einen Überlauf an. Bei 38 + 73 = AB = 1010 1011 wird beispielsweise als Summe zweier positiver Zahlen eine im obigen Sinne negative Zahl errechnet. Das könnte je nach Lesart zu einer Fehlinterpretation führen.

Alle diese Flags sind Bits im F-Register, dessen Inhalt bitweise zu deuten ist.

Eine sehr wesentliche Anwendung finden die Flags bei den bedingten Sprüngen. Suchen Sie bitte im Z80-Handbuch die Befehle JP c,nn, CALL c,nn und RET c, ferner die entsprechenden Befehle JR c,e. c kann dabei bedeuten:

NZ = gleich null bzw. nicht gleich

Z = gleich null bzw. gleich

NC = kein Übertrag

C = Übertrag

PO = Parität ungerade (1, 3, 5, 7 Einsen)

PE = Parität gerade (0, 2, 4, 6, 8 Einsen)

P = positives Vorzeichen

M = negatives Vorzeichen ("minus")

Damit ist alles umrissen, was man beim praktischen Programmieren von den Flags wissen muß:

- 1. Sie werden beim Ablauf bestimmter Befehle automatisch gesetzt oder gelöscht. Nur Carry kann ohne Umweg willkürlich beeinflußt werden.
- 2. Die bedingten Sprungbefehle fragen automatisch die bedingenden Bits des Flag-Registers ab und werden nach ihrer Maßgabe ausgeführt oder ignoriert.

3. Darüber hinaus ist das F-Register für direkte Eingriffe nicht zugänglich.

Und gerade das letztere (3.) wollen wir jetzt tun, jedoch nur zur theoretischen Einblicknahme, nicht für den normalen praktischen Gebrauch. Den Lesezugriff erzwingen wir durch PUSH AF mit nachfolgendem POP DE, wodurch der Inhalt des F-Registers ins F-Register übertragen wird. Zum Schreiben verfahren wir umgekehrt. Damit konzipieren wir folgendes Rahmenprogramm:

- 1. Wir versetzten F (von E über Stack) in einen definierten Anfangszustand.
- 2. Wir lassen einige Speicherplätze für Testbefehle frei (NOPs).
- 3. Wir lesen F über Stack aus E aus und zeigen das Resultat binär an.

| P16.9.1 | (Pr  | üfsumm | e: 04 | AAE | =)  |    |    |    |    |      |
|---------|------|--------|-------|-----|-----|----|----|----|----|------|
| TSTFLG  | 2000 | LD     | E,FF  |     |     | 1E | FF |    |    | ; 1. |
|         | 2002 | PUSH   | DE    |     |     | D5 |    |    |    |      |
|         | 2003 | POP    | AF"   |     |     | F1 |    |    |    |      |
|         | 2004 | NOP N  | OP NO | JP  | NOP | 00 | 00 | 00 | 00 | ; 2. |
|         | 2008 | NOP N  | OP NO | OP  | NOP | 00 | 00 | 00 | 00 |      |
|         | 200C | PUSH   | AF    |     |     | F5 |    |    |    | ; 3. |
|         | 200D | POP    | DE    |     |     | D1 |    |    |    |      |
|         | 200E | LD     | A,E   |     |     | 7B |    |    |    |      |
|         | 200F | CALL   | OUTB  | IN  |     | CD | F8 | AE |    |      |
|         | 2012 | CALL   | PAUSI | WK  |     | CD | D4 | AF |    |      |
|         | 2015 | RST    | 00    |     |     | C7 |    |    |    |      |
|         |      |        |       |     |     |    |    |    |    |      |

Fügen wir nun

2006 AND A A7

ein, so wird u. a. Carry gelöscht. Wir erhalten  $F=0001\ 0100$ , zwei Flags blieben also gesetzt. Aus dem Kommentar zu AND r geht hervor, daß eins davon das F-Flag ist; das andere könnte S-, Z- oder P/V-Flag sein. Probieren wir weiter, fügen hinzu

2004 LD A,7F

3E 7F

und variieren den Wert in 2005. In symbolischer Notierung erhalten wir dann die Ergebnisse:

3E 7F A7  $\rightarrow$  0011 1000 3E 7E A7  $\rightarrow$  0011 1100 3E 7D A7  $\rightarrow$  0011 1100 3E 11 A7  $\rightarrow$  0001 0100 3E 10 A7  $\rightarrow$  0001 0000 3E 00 A7  $\rightarrow$  0101 0100

Im letzten Beispiel verriet sich Zero-Flag als Bit6; es wird nach AND A gesetzt, wenn der Inhalt des Akkumulators 00 ist.

Wir zählen nun die Anzahl der Einsen in der Binärdarstellung unserer Operanden:

Anz1(7F) = 7 Anz1(7D) = 6 Anz1(10) = 1 Anz1(7E) = 6 Anz1(11) = 2 Anz1(00) = 0

Wir beobachten, daß immer, wenn eine gerade Anzahl von Einsen vorliegt, Bit2 im Flag-Register gesetzt ist. Es ist offenbar – in diesem Zusammenhang – das Paritätsbit, das «parity even», also eine gerade Anzahl von Einsen anzeigt.

## Nutzanwendung 1:

Der ASCII ist von Haus aus ein 7-bit-Code; die zu codierenden Zeichen werden in den Bits6...0 dargestellt. Bit7 bleibt zunächst unbenutzt, wird dann aber manchmal zur Kontrolle einer korrekten Datenübertragung herangezogen und so belegt, daß insgesamt eine gerade Anzahl von Einsen vorliegt. Wird bei einer Kontrolle P/V = 0 festgestellt, liegt ein Lese- oder Interpretationsfehler vor, dem nachzugehen ist.

A16.9.2 Fügen Sie in P16.9.1 andere Operationen ein, und versuchen Sie, andere Flags zu identifizieren.

A16.9.3 Schreiben Sie ein Programm, das nach Eingabe einer zweistelligen Hexadezimalzahl die Anzahl der Einsen in ihrer Binärdarstellung ermittelt und anzeigt!

### Nutzanwendung 2:

Der Befehl DJNZ dekrementiert das B-Register. Dies läßt als 8-Bit-Register maximal 256 Schleifen zu. Der Befehl CPD (und andere, siehe Handbuch) dekrementiert das BC-Register. Dieses läßt als 16-Bit-Register maximal 65536 Durchläufe zu. Wenn BC-0 erreicht ist, wird das PV-Flag – ziemlich zweckentfremdet – gelöscht.

CPD ist ein Blocksuchbefehl. Wir werden ihn als solchen nicht besprechen, sondern benutzen ihn nur als Schleifenzähler.

| P15.9.4 | 3000 | DD | 21 | 00 | 00 | LD  | IX,0000   |
|---------|------|----|----|----|----|-----|-----------|
|         | 3004 | 01 | 34 | 12 |    | LD  | BC,1234   |
| LABEL   | 3007 | DD | 23 |    |    | INC | IX        |
|         | 3009 | ED | A9 |    |    | CPD |           |
|         | 300B | EA | 07 | 30 |    | JP  | PE, LABEL |
|         | 300E | DD | 22 | 00 | 12 | LD  | (1200),IX |
|         | 3012 | CJ | DF | AF |    | JF  | DUMP12    |

Während hier das BC-Register für jeden Durchlauf dekrementiert wird, wird – von null angefangen – das IX-Register je Schleifendurchlauf einmal inkrementiert und zur Kontrolle nach 1200 (+01) abgelegt. Sie könnten versuchen, IX je Schleife zweimal (oder dreimal) zu inkrementieren.

# 17 Permutationen

Nehmen wir an, wir hätten eine Grundmenge von drei Elementen, z. B. 0, 1, 2. Anders als in der Mengenlehre soll es jedoch gerade auf die Reihenfolge der Elemente ankommen. Dann sind sechs verschiedene Anordnungen möglich:

#### 012 021 102 120 201 210

Man nennt sie Permutationen.

Von 2 Elementen gibt es 2 Permutationen von 3 Elementen gibt es 6 Permutationen von 4 Elementen gibt es 24 Permutationen von 5 Elementen gibt es 120 Permutationen

von 10 Elementen gibt es 3 628 800 Permutationen usw. Es gibt nun Aufgaben, die man – häufig sinnvoller – durch Überlegen, manchmal aber auch durch schematisches Ausprobieren lösen kann. Sehr schöne Aufgaben dieser Art sind Zahlenrätsel wie z. B.

| KIND    | mit    | 8270     |
|---------|--------|----------|
| + BALL  | der    | + 5966   |
| = SPIEL | Lösung | = 14236. |

bei denen jeder Buchstabe (unter Berücksichtigung des jeweiligen Stellenwerts) eine Variable darstellt, die für eine der Ziffern des Dezimalsystems steht. Die Lösung durch logisches Schließen kann ein Leckerbissen für Freunde des Denksports sein, aber auch das Programmieren macht Spaß.

Ein Computer ist ein schneller, zuverlässiger und belastbarer Rechenknecht, der in annehmbarer Zeit alle 3 628 800 möglichen Zuordnungen der 10 Ziffern zu 10 Variablen durchprüft. Wie aber erzeugt man diese 3,63 Millionen Zuordnungen (Permutationen)?

# 17.1 Emporzählen mit Disqualifikation

Wir versuchen zunächst einen naheliegenden, wenn auch recht primitiven Weg, indem wir in 5 oder 10 Speicherstellen von 0000000000 bis 9999999999 zählen lassen und dabei prüfen, ob unzulässige oder doppelte Ziffern entstanden sind. Wenn ja, dann lassen wir ohne Beachtung weiterzählen; wenn nein, dann haben wir eine (neue) Permutation erreicht, mit der die Rechnung zu überprüfen wäre.

Um den Überblick zu behalten, beschränken wir uns auf die Ziffern 0, 1, 2, 3 und legen sie in den Speicherstellen 1201...1204 ab. 1200 dient als Überlaufanzeiger. Tritt hier ein Wert > 0 auf, so ist unser Zähler übergelaufen – Schluß!

#### Grobstruktur:

- 1. 1200 ... auf null setzen.
- 2. HL auf die Ziffer ganz rechts setzen und Überlauf abfragen.
- 3. (HL) inkrementieren.
- 4. Wenn (HL) ( 4, dann 6.
- 5. (HL) = 0, HL = HL 1, zurück nach 3.
- 6. Wenn gleiche Ziffern, dann zurück nach 2.
- 7. Ausgeben und zurück nach 2.

#### Feinstruktur:

- 6a HL neben die Ziffer ganz rechts setzen.
- 6b HL dekrementieren.
- 6c Wenn L = 1, dann Ausgabe 7.
- 6d DE = HL.
- 6e DE dekrementieren.
- 6f Wenn E = 0, dann 6b.
- 6g Wenn (HL) = (DE), dann zurück nach 2.
- 6h Zurück nach 6e

### P17.1.1 (Prüfsumme: 19F0)

| PERMUT | 3000 | CALL | NULL12    | CD | F4 | AF | ; 1. |
|--------|------|------|-----------|----|----|----|------|
| L1     | 3003 | LD   | HL, 1204  | 21 | 04 | 12 | ;2.  |
|        | 3006 | LD   | A, (1200) | 3A | 00 | 12 |      |
|        | 3009 | AND  | A         | A7 |    |    |      |
|        | 300A | JR   | Z,L2      | 28 | 04 |    |      |
|        | 300C | CALL | PAUSWK    | CD | D4 | AF |      |
|        | 300F | RST  | 00        | C7 |    |    |      |

| L2     | 3010 | INC  | (HL)       | 34        |    |    | ; J. |
|--------|------|------|------------|-----------|----|----|------|
|        | 3011 | LD   | A, (HL)    | 7E        |    |    |      |
|        | 3012 | CP   | 04         | FE        | 04 |    |      |
|        | 3014 | JR   | NZ, GLEIZI | 20        | 18 |    | ; 4. |
|        | 3016 | LD   | (HL),00    | 36        | 00 |    | ;5.  |
|        | 3018 | DEC  | HL.        | 2B        |    | -  |      |
|        | 3019 | JR   | L2         | 18        | F5 |    |      |
| AUSGEB | 301B | LD   | B,04       | 06        | 04 |    | ; 7. |
|        | 301D | LD   | HL,1201    | 21        | 01 | 12 |      |
|        | 3020 | CALL | LETNL      | CD        | 06 | 00 |      |
| L3     | 3023 | LD   | A, (HL)    | 7E        |    |    |      |
|        | 3024 | OR   | 30         | F6        | 30 |    |      |
|        | 3026 | CALL | PRNT       | CD        | 12 | 00 |      |
|        | 3029 | INC  | HL         | 23        |    |    |      |
|        | 302A | DJNZ | L3         | 10        | F7 |    |      |
|        | 302C | JR   | L_1        | 18        | D5 |    |      |
| GLEIZI | 302E | L.D  | HL,1205    | 21        | 05 | 12 | ;6a  |
| L4     | 3031 | DEC  | HL         | 2B        |    |    | ; 6b |
|        | 3032 | LD   | A,L        | 7D        |    |    | ; 6c |
|        | 3033 | CP   | 01         | FE        | 01 |    |      |
|        | 3035 | JR   | Z, AUSGEB  | 28        | E4 |    |      |
|        | 3037 | PUSH | HL         | E5        |    |    | ; 6d |
|        | 3038 | POP  | DE         | D1        |    |    |      |
| L5     | 3039 | DEC  | DE         | 1 B       |    |    | ; 6e |
|        | 303A | LD   | A,E        | <b>7B</b> |    |    |      |
|        | 303B | AND  | A          | A7        |    |    | ; 6f |
|        | 303C | JR   | Z,L4       | 28        | F3 |    |      |
|        | 303E | LD   | C, (HL)    | 4E        |    |    |      |
|        | 303F | LD   | A, (DE)    | 1A        |    |    |      |
|        | 3040 | CP   | C          | B9        |    |    | ; 69 |
|        | 3041 | JR   | Z, L1      | 28        | CØ |    |      |
|        | 3043 | JR   | LE         | 18        | F4 |    | ; 6h |
|        |      |      |            |           |    |    |      |

#### A17.1.2

- 1. Welche Speicherstellen müssen verändert werden, um 5, 6, 7,  $\dots$  Elemente zu permutieren?
- 2. Ermitteln Sie, wieviel Zeit zwischen Programmstart und erster Ausgabe bei 4, 5, 6, ... Elementen vergeht!

P17.1.1 ist zur Lösung eines Zahlenrätsels ungeeignet. Man könnte den Vorlauf zwar deutlich verkürzen, indem man schon von 0123456788 aus startet. Die zeitraubenden Zwischenläufe blieben aber trotzdem.

## 17.2 Schnelle Zufallspermutationen

Nach dem teilweise äußerst langsamen P17.1.1 schreiben wir nun ein Programm, das sehr schnell ist, die Permutationen in bunter Reihenfolge liefert und mehrfaches Hintereinanderauftreten der gleichen Permutation zuläßt. Für strenge statistische Untersuchungen wäre dieses Konzept kaum zu gebrauchen; für Spiele mit Überraschungseffekten ist es jedoch bestens geeignet.

Speicherdisposition: In den zehn Speicherstellen 1200...1209 stehen die zehn Ziffern 0...9 und werden hier je zwei und zwei vertauscht.

#### Grobstruktur:

- 1. 1200... auf null setzen und Uhr starten.
- 2. Ziffern 0...9 einschreiben.
- 3. HL auf Zufallswert  $1200 \le Z \text{fw} \le 1200 \text{ setzen}$ .
- 4. DE dto.
- 5. (HL) und (DE) vertauschen; Zwischenspeicher: C.
- 6. Anzeigen und Ablauf momentan unterbrechen.
- 7. Zurück nach 3.
- (8.) Randomroutine.

| P17.2.1 | (Pri         | ifsum | ne: 14F2)   |          |           |    |       |
|---------|--------------|-------|-------------|----------|-----------|----|-------|
| ZFPERM  | 2800<br>2803 | CALL  | NULL12<br>A | CD<br>AF | F4        | AF | , 1 . |
|         | 2804         | L.D   | DE,1200     | 11       | 00        | 12 |       |
|         | 2807         | CALL  | TIMST       | CD       | 33        | 00 |       |
|         | 280A         | XOR   | A           | AF       |           |    | ; 2.  |
|         | 280B         | LD    | B,0A        | 06       | ØA.       |    |       |
|         | 280D         | LD    | HL,1200     | 21       | 00        | 12 |       |
| L1      | 2810         | LD    | (HL),A      | 77       |           |    |       |
|         | 2811         | INC   | A           | 30       |           |    |       |
|         | 2812         | INC   | HL          | 23       |           |    |       |
|         | 2813         | DJNZ  | L_1         | 10       | FB        |    |       |
| LOOP    | 2815         | LD    | H, 12       | 26       | 12        |    | ; 3.  |
|         | 2817         | CALL  | RND         | CD       | <b>3B</b> | 28 |       |
|         | 281A         | L.D   | L,A         | 6F       |           |    |       |
|         | 281B         | LD    | D, H        | 54       |           |    | ; 4.  |
|         | 281C         | CALL  | RND         | CD       | <b>3B</b> | 28 |       |
|         | 281F         | LD    | E,A         | SF       |           |    |       |
|         | 2820         | LD    | C, (HL)     | 4E       |           |    | ; 5.  |
|         | 2821         | LD    | A, (DE)     | 1A       |           |    |       |

|        | 2822 | LD    | (HL), $A$ | 77 |    |    |      |
|--------|------|-------|-----------|----|----|----|------|
|        | 2823 | LD    | A,C       | 79 |    |    |      |
|        | 2824 | LD    | (DE),A    | 12 |    |    |      |
| AUSGEB | 2825 | LD    | HL,1200   | 21 | 00 | 12 | ;6.  |
|        | 2828 | L.D   | B,0A      | 06 | OA |    |      |
|        | 282A | CALL  | LETNL     | CD | 06 | 00 |      |
| L2     | 282D | LD    | A, (HL)   | 7E |    |    |      |
|        | 282E | OR    | 30        | F6 | 30 |    |      |
|        | 2830 | CALL  | PRNT      | CD | 12 | 00 |      |
|        | 2833 | INC   | HL        | 23 |    |    |      |
|        | 2834 | DJNZ  | L2        | 10 | F7 |    |      |
|        | 2836 | NOP I | NOP NOP   | 00 | 00 | 00 |      |
|        | 2839 | JR    | LOOP      | 18 | DA |    | ; 7. |
| RND    | 283B | LD    | A, (E005) | 3A | 05 | EØ | ;8.  |
|        | 283E | DAA   |           | 27 |    |    |      |
|        | 283F | AND   | ØF        | E6 | ØF |    |      |
|        | 2841 | RET   |           | C9 |    |    |      |

Der Ablauf zeigt einen eventuellen Mangel und einen Fehler:

1. Das Programm läuft so schnell ab, daß man die gezeigten Permutationen kaum kontrollieren kann; es wurde jedoch Platz für PAUSKY oder PAUSWK gelassen.

2. Schon bald treten fehlerhafte Ausgaben auf. Die Fehlersuche (debugging) nimmt in der Praxis des Programmierens einen breiten Raum ein. Wichtig ist dabei, sich nicht ins Bockshorn jagen zu lassen, sondern einen kühlen Kopf zu bewahren. Das Ausgabeformat entspricht der Absicht; an der Ausgabe liegt es also wohl nicht. Stimmen denn aber die auszugebenden Werte? D1200 liefert vereinfacht folgendes Bild:

1200 00 01 02 00 04 05 06 07 1208 08 09 00 00 03 00 00 00 1210 00 00 00 00 00 00 00 00

Hier wurden (1203) und (120C) vertauscht. Der Tausch selbst erfolgt korrekt, doch wurde eine unzulässige Tauschadresse erzeugt; genauer: ihr LSB ist falsch. Das aber wird in der RND-Routine erzeugt; also müssen wir hier den Fehler suchen. Die Zeilen 283B, 283F und 2841 sind über jeden Zweifel erhaben. Wozu eigentlich das DAA? Es soll nichtdezimale Ziffern in dezimale umwandeln, also – für das ganze Byte beschrieben – beispielsweise 4C in 52. Offenbar blieb aber xC erhalten und erzeugte die falsche Adresse 120C. DAA funktionierte

```
ABCD* (2,3)
                 }P23
                             ) P03
                       )P13
ABDC * (2,3)
ABCD
          (1, 2)
ACBD*
          (2, 3)
                 )P23
ACDB*
          (2,3)
ACBD
          (1, 3)
                 }P23
ADBC*
          (2,3)
ADCB* (2,3)
ADBC
          (1, 2)
ABDC
          (2, 3)
ABCD
          (0,1)
B A C D * (2,3)
                       )P13
BADC*
          (2,3)
BACD
          (1, 2)
BCAD*
          (2, 3)
BCDA*
          (2, 3)
BCAD
          (1, 3)
B D A C *
          (2,3)
B D C A *
          (2,3)
BDAC
          (1, 2)
BADC
          (2, 3)
BACD
          (0, 2)
                 }P23
C A B D * (2,3)
                       P13
C
 ADB *
          (2,3)
CABD
          (1, 2)
CBAD*
          (2,3)
C
 BDA*
          (2,3)
C
 BAD
          (1, 3)
CDAB*
          (2, 3)
C
  DBA*
          (2, 3)
CDAB
          (1, 2)
CADB
          (2, 3)
C
 ABD
          (0, 3)
 ABC * (2,3)
D
                       P13
DACB
        *
          (2,3)
DABC
          (1, 2)
D B A C * (2,3)
D B C A *
          (2,3)
DBAC
          (1, 3)
D
 CAB*
          (2,3)
·D
 CBA
          (2,3)
        *
 CAB
D
          (1, 2)
D
 ACB
          (2,3)
D
 ABC
          (0, 1)
ADBC
          (1, 2)
ABDC
          (2,3)
 BCD
A
          Schluß
```

Bild 17.1 Ein Permutationsalgorithmus

also nicht wie erwartet. Hier erinnern wir uns an die Bemerkung zum H-Flag (Abschnitt 16.8): Es beeinflußt den Ablauf von DAA. Wir müssen also noch eine Operation einfügen, die die Flags in den richtigen definierten Zustand versetzt. Als solche bietet sich ADD 00 an:

| P17.2 | . 2  |     |           |    |    |    |
|-------|------|-----|-----------|----|----|----|
| RND   | 283B | LD  | A, (E005) | 3A | 05 | EØ |
|       | 283E | ADD | A,00      | C6 | 00 |    |
|       | 2840 | DAA |           | 27 |    |    |
|       | 2841 | AND | ØF        | E6 | ØF |    |
|       | 2843 | RET |           | C9 |    |    |

Schon ist der Schaden behoben.

# 17.3 Systematisches Permutieren

Nach den beiden Vorläufern P17.1.1 und P17.2.1 entwerfen wir nun ein Programm, das recht schnell ist, jede Permutation nur einmal auswirft – und das in geordneter Reihenfolge. Da der zugrunde liegende Algorithmus nicht auf den ersten Blick erkennbar ist, holen wir etwas weiter aus. Wegen der Länge des Programms beschränken wir uns bei der ersten Verständigungsskizze auf vier Elemente: A, B, C und D. Die zugehörigen Speicherplätze nennen wir kurz, 0, 1, 2, 3 und meinen damit 1200...1203. Ein Sternchen in Bild 17.1 soll "Ausgabe" bedeuten und (1,3) den Austausch von (1201) und (1203). Pxy ist die Kurzbezeichnung eines Programmabschnitts, der das x. bis y. Element permutiert.

Wir übersetzen diesen Algorithmus nahezu wörtlich in die Maschinensprache. Dabei definieren wir die Vertauschungen im BC-Register und tauschen analog zu P17.2.1 (2815...2824).

| P17.3.1 | . (Pr | üfsum | men am recl | nten | Rar | rd) |
|---------|-------|-------|-------------|------|-----|-----|
| PERM03  | 4000  | LD    | A, 41       | 3E   | 41  |     |
|         | 4002  | L.D   | B, 04       | 06   | 04  |     |
|         | 4004  | LD    | HL,1200     | 21   | 00  | 12  |
| L. 1    | 4007  | L_I)  | (HL),A      | 77   |     |     |
|         | 4008  | INC   | A           | 30   |     |     |
|         | 4009  | INC   | HL.         | 23   |     |     |

|        | 400A | DJNZ | L_1     | 10 FB    |           |
|--------|------|------|---------|----------|-----------|
|        | 400C | CALL | P03     | CD 48 40 |           |
|        | 400F | CALL | PAUSWK  | CD D4 AF |           |
|        | 4012 | RST  | 00      | C7       | :0709     |
| P23    | 4013 | CALL | AUSGEB  | CD 84 40 | 4         |
|        | 4016 | LD   | BC,0203 | 01 03 02 |           |
|        | 4019 | CALL |         | CD 79 40 |           |
|        | 401C | CALL |         | CD 84 40 |           |
|        | 401F | LD   | BC,0203 | 01 03 02 |           |
|        | 4022 | CALL |         | CD 79 40 |           |
|        | 4025 | RET  |         | C9       | ; ØEØC    |
| P13    | 4026 | CALL | P23     | CD 13 40 | A comment |
|        | 4029 | LD   | BC,0102 | 01 02 01 |           |
|        | 402C | CALL | VERTAU  | CD 79 40 |           |
|        | 402F | CALL | P23     | CD 13 40 |           |
|        | 4032 | L.D  | BC,0103 | 01 03 01 |           |
|        | 4035 | CALL | VERTAU  | CD 79 40 |           |
|        | 4038 | CALL | P23     | CD 13 40 |           |
|        | 403B | LD   | BC,0102 | 01 02 01 |           |
|        | 403E | CALL | VERTAU  | CD 79 40 |           |
|        | 4041 | LD   | BC,0203 | 01 03 02 |           |
|        | 4044 | CALL | VERTAU  | CD 79 40 |           |
|        | 4047 | RET  |         | C9       | : 1860    |
| PØ3    | 4048 | CALL | P13     | CD 26 40 |           |
|        | 404B | LD   | BC,0001 | 01 01 00 |           |
|        | 404E | CALL | VERTAU  | CD 79 40 |           |
|        | 4051 | CALL | P13     | CD 26 40 |           |
|        | 4054 | LD   | BC,0002 | 01 02 00 |           |
|        | 4057 | CALL | VERTAU  | CD 79 40 |           |
|        | 405A | CALL | P13     | CD 26 40 |           |
|        | 405D | LD   | BC,0003 | 01 03 00 |           |
|        | 4060 | CALL | VERTAU  | CD 79 40 |           |
|        | 4063 | CALL | P13     | CD 26 40 |           |
|        | 4066 | LD   | BC,0001 | 01 01 00 |           |
|        | 4069 | CALL |         | CD 79 40 |           |
|        | 406C | LD   | BC,0102 | 01 02 01 |           |
|        | 406F | CALL | VERTAU  | CD 79 40 |           |
|        | 4072 | LD   | BC,0203 | 01 03 02 |           |
|        | 4075 | CALL | VERTAU  | CD 79 40 |           |
|        | 4078 | RET  |         | C9       | ;272E     |
| VERTAU | 4079 | LD   | H,12    | 26 12    |           |
|        | 407B | L_D  | D,H     | 54       |           |
|        | 407C | L.D  | L,B     | 68       |           |
|        | 407D | LD   | E,C     | 59       |           |
|        | 407E | LD   | C, (HL) | 4E       |           |
|        | 407F | LD   | A, (DE) | 1 A      |           |

|        | 4080<br>4081<br>4082 | LD<br>LD<br>LD | (HL),A<br>A,C<br>(DE),A | 77<br>79<br>12 |    |    |        |
|--------|----------------------|----------------|-------------------------|----------------|----|----|--------|
|        | 4083                 | RET            |                         | C9             |    |    | ; ZAAE |
| AUSGEB | 4084                 | CALL           | LETNL                   | CD             | 06 | 00 | ,      |
|        | 4087                 | L.D            | B,04                    | 96             | 04 |    |        |
|        | 4089                 | LD             | HL,1200                 | 21             | 00 | 12 |        |
| L2     | 408C                 | LD             | A, (HL)                 | 7E             |    |    |        |
|        | 408D                 | CALL           | PRNT                    | CD             | 12 | 00 |        |
|        | 4090                 | INC            | HL                      | 23             |    |    |        |
|        | 4091                 | DJNZ           | L2                      | 10             | F9 |    |        |
|        | 4093                 | RET            |                         | C9             |    |    | ;2F10  |

Das Programm wurde übersichtlichkeitshalber nicht auf die kürzestmögliche Form gebracht. Versuchen Sie, es in folgenden Schritten zu verstehen:

- 1. Vollziehen Sie das Vertauschungsschema Schritt für Schritt nach.
- 2. Erkennen Sie das Vertauschungsschema Schritt für Schritt im Programm wieder.
- 3. Ändern Sie das Programm wie folgt ab:
- a) Die Elemente U, V, W, X oder 1, 2, 3, 4 sollen permutiert werden.
- b) Speichern Sie manuell die Codes für «?», «!», «+» und «\*» ein und starten Sie durch Einsprung an geeigneter Stelle.
- 4. Überlegen Sie, wie das Programm zur Permutation von fünf Elementen zu verändern wäre.

Dieser Ansatz kann erweitert werden. Er ist wohl der schnellste Lieferant geordneter Permutationen. Leider stellt er erhebliche Anforderungen an den Fleiß, so daß wir einer interessanteren Lösung nachgehen:

# 17.4 Permutieren durch Rekursion GAUSS + RIESE = EUKLID

Dieses schöne Zahlenrätsel wurde vor einiger Zeit in der Sendung «Kopf um Kopf» vorgestellt, ist aber auch in der einschlägigen Knobelliteratur zu finden. Es ist nicht immer sinnvoll, den Computer überall da einzusetzen, wo man ihn einsetzen kann. Hier sollte man sich nicht um die reizvolle Denkaufgabe betrügen; aber das Programmieren ist ja auch Denksport!

Rüdeger Baumann stellt in [5] auf Seite 153 ff. einen Algorithmus zur rekursiven Erzeugung von Permutationen vor. Rekursive (Unter-)Programme rufen sich selber auf, natürlich gut kontrolliert, damit sich der Ablauf nicht im Unendlichen verliert. Die Programmiersprache Pascal läßt Rekursionen zu, BASIC im allgemeinen nicht. Das S-BASIC unseres MZ-700 macht hier eine Ausnahme. Es erlaubt, in FOR-TO-NEXT-Loops Feldvariable als Laufvariable zu verwenden. Damit läßt sich der o. a. Algorithmus in BASIC übersetzen:

```
10 REM *** P17.4.1 ***
20 CLS: PRINT"PERMUTATIONEN": PRINT
30 INPUT"Wie viele Elemente? ";N: K=N-1
40 DIM Z(K), I(K)
50 FOR I=0 TO K: Z(I)=I: NEXT I
60 GOSUB 1000
70 GOTO 70
80 :
1000 IF K=0 THEN GOSUB 3000: RETURN
1010 K=K-1: GOSUB 1000: K=K+1
1020 FOR I(K)=0 TO K-1
1030 GOSUB 2000
1040 K=K-1: GOSUB 1000: K=K+1
1050 GOSUB 2000
1060 NEXT I(K)
1070 RETURN
1080 :
2000 \ Z=Z(I(K)): \ Z(I(K))=Z(K): \ Z(K)=Z
2010 RETURN
3000 FOR I=0 TO N-1: PRINTZ(I):: NEXT I
3010 PRINT: RETURN
```

Wir gehen auf die Wirkungsweise nicht im einzelnen ein und stellen nur fest, daß dieses Programm die ineinander verschachtelten Vertauschungen korrekt nachvollzieht, wenn auch nicht in der "geordneten» Reihenfolge von P17.3.1. Wir übersetzen es «wörtlich» in die Maschinensprache und wenden es gleich auf das oben genannte Zahlenrätsel an

```
P17.4.2
          (Prüfsummen beginnen hier mit "*")
001 0000
                     GAUSS + RIESE = EUKLID
002 0000
                     :01.09.84 - 17.30
003 0000
004 0000
                     LETNL:
                              EQU
                                   0006
005 0000
                     PRINTS: EQU
                                   000CH
000 0000
                     PRNT:
                              EQU
                                   0012H
007 0000
                     MSG:
                              EQU
                                   0015H
0000 8000
                     GETKY:
                              EQU
                                   001BH
009 0000
                     BELL:
                             EQU
                                   003EH
010 0000
011 0000
                     Z0:
                             EQU
                                   1200H
                                              ; Z0 ... Z9
012 0000
                     CARRY:
                             EQU
                                   Z0+10
013 0000
                     NULL:
                             EQU
                                   CARRY+01
014 0000
                     K:
                             EQU
                                   NULL+01
015 0000
                     10:
                             EQU
                                   K+01
                                              :10...19
016 0000
                     Z :
                             EQU
                                   10+10
017 0000
                     ADIK:
                             EQU
                                   Z+01
018 0000
                     ADZK:
                             EQU
                                   ADIK+02
019 0000
                     ADZIK:
                             EQU
                                   ADZK+02
020 0000
021 0000
                             REL
                                   4000H
022 4000
023 4000 CD1C40
                     START:
                             CALL GARIEU
024 4003 CD3840
                             CALL INIT
025 4006 CD4C40
                             CALL PERM
026 4009 11CF41
                             LD
                                   DE, TABEND
027 400C CD1500
                             CALL MSG
028 400F 0620
                             LD
                                   B, 20H
029 4011 CD3E00
                    LSO:
                             CALL BELL
030 4014 10FB
                             DJNZ LSØ
031 4016 CD1B00
                    LS1:
                             CALL GETKY
032 4019 28FB
                             JR
                                   Z.LS1
033 401B C7
                             RST
                                   00
                                                : *0AD8
034 401C
035 401C 11B641
                    GARIEU: LD
                                   DE. TABGAU
036 401F CD1500
                             CALL MSG
```

## Permutationen

| 038<br>039<br>040<br>041<br>042<br>043 | 4025<br>4028<br>402B<br>402E<br>4031 | CD0600           |       | LD<br>CALL<br>CALL<br>LD<br>CALL | LETNL<br>DE, TABEUK | ;*13F2          |
|----------------------------------------|--------------------------------------|------------------|-------|----------------------------------|---------------------|-----------------|
|                                        | 4038                                 | 3E09             | INIT: | LD                               | A.09                |                 |
|                                        | 403A                                 |                  |       | LD                               | (K) . A             |                 |
|                                        | 403D                                 |                  |       | XOR                              | A                   |                 |
|                                        |                                      | 320B12           |       | LD                               | (NULL),A            |                 |
|                                        | 4041                                 |                  |       | LD                               | B, OAH              |                 |
| 051                                    | 4043                                 | 210012           |       | LD                               | HL, ZO              |                 |
| 052                                    | 4046                                 | 77               | LINO: | LD                               | (HL),A              |                 |
| 053                                    | 4047                                 | 3C               |       | INC                              | A                   |                 |
| 054                                    | 4048                                 | 23               |       | INC                              | H-L.                |                 |
| 055                                    | 4049                                 | 10FB             |       |                                  | LINO                |                 |
|                                        | 404B                                 | C9               |       | RET                              |                     | <b>*</b> *1874  |
|                                        | 404C                                 |                  | 3     |                                  |                     |                 |
|                                        | 404C                                 |                  | PERM: | LD                               | A, (K)              |                 |
|                                        | 404F                                 |                  |       | AND                              | A<br>NZ,LP0         |                 |
|                                        |                                      | C25740<br>CD8940 |       | JP<br>CALL                       |                     |                 |
|                                        | 4056                                 |                  |       | RET                              | FRUET               |                 |
|                                        |                                      | 210C12           | LP0:  | LD                               | HL,K                |                 |
|                                        | 405A                                 |                  | L. V. | DEC                              | (HL)                |                 |
|                                        |                                      | CD4C40           |       | CALL                             |                     |                 |
|                                        | 405E                                 |                  |       | LD                               | HL.K                |                 |
|                                        | 4061                                 |                  |       | INC                              | (HL)                |                 |
| 068                                    | 4062                                 | CD7541           |       | CALL                             | SADIK               |                 |
| 069                                    | 4065                                 | 2A1812           |       | LD                               | HL, (ADIK)          |                 |
| 070                                    | 4068                                 |                  |       | LD                               | (HL),00             | ; <b>*217</b> 8 |
| 071                                    |                                      | CD9E41           | LP1:  | CALL                             |                     |                 |
| 072                                    |                                      | 210012           |       | LD                               | HL,K                |                 |
| 073                                    |                                      |                  |       | DEC                              | (HL)                |                 |
| 074                                    |                                      |                  |       | CALL                             | PERM<br>HL.K        |                 |
|                                        | 4077                                 | 210C12<br>34     |       | INC                              | (HL)                |                 |
|                                        |                                      | CD9E41           |       | CALL                             |                     |                 |
|                                        |                                      | CD7541           |       | CALL                             |                     |                 |
|                                        |                                      | 2A1812           |       | LD                               | HL, (ADIK)          |                 |
|                                        | 4081                                 |                  |       | INC                              | (HL)                |                 |
| 081                                    |                                      |                  |       | LD                               | A, (K)              |                 |
| 082                                    | 4085                                 | BE               |       | CP                               | (HL)                |                 |
|                                        |                                      |                  |       |                                  |                     |                 |

| 084 | 4086<br>4088 | C9       |           | JR<br>RET | NZ,LP1             | ;*2BFC                    |
|-----|--------------|----------|-----------|-----------|--------------------|---------------------------|
|     | 4089<br>4089 |          | 9         |           | _                  |                           |
|     |              | 320A12   | PRUEF:    | XOR       | A                  |                           |
|     |              | 012108   |           | L.D       | (CARRY),A          |                           |
| 089 |              | CDB440   |           | LD        | BC,0821H           |                           |
|     |              | 018408   |           | CALL      |                    |                           |
| 091 |              | CDB440   |           | LD        | BC,0884H           |                           |
| 092 |              | 012609   |           |           | PRUEF2             |                           |
| 093 |              | CDB440   |           | LD        | BC,0926H           |                           |
| 094 |              | 014500   |           | LD        | PRUEF2             |                           |
| 095 |              | CDB440   |           |           | BC,0045H<br>PRUEF2 |                           |
| 096 |              | 017903   |           | LD        |                    |                           |
|     |              | CDB440   |           |           | BC,0379H<br>PRUEF2 |                           |
|     |              | 01B20B   |           |           |                    | 7775 11111                |
|     |              | CDB440   |           | LD        | BC,0BB2H<br>PRUEF2 | ; ZB=NULL                 |
|     |              | C3EF40   |           | JP        |                    | . Fr. 1197 With With John |
| 101 |              |          | PRUEF2:   | LD        | AUSGER             | ; *3BD9                   |
|     |              | 32D340   | 1 1500112 | LD        | A, B               | Λ.                        |
|     |              | 79       |           | LD        | (LP20+02),         | (-)                       |
|     | 40B9         |          |           | SRL       | A,C                |                           |
|     | 40BB         |          |           | SRL       | A                  |                           |
|     | 40BD         |          |           | SRL       | A                  |                           |
|     | 40BF         |          |           | SRL       | A                  |                           |
|     | 40C1         | 32D640   |           | LD        | (LP21+02),         | n.                        |
|     | 40C4         | 79       |           | LD        | A.C                | 1                         |
|     | 40C5         |          |           | AND       | ØFH                |                           |
| 111 | 40C7         |          |           | LD        | (LP22+02).         | ^                         |
| 112 |              | DD210012 |           | LD        | IX. Z0             |                           |
|     |              | 3A0A12   |           | LD        | A, (CARRY)         | ; *47A2                   |
|     | 40D1         |          | LP20:     | ADD       | A, (IX+00)         | ÿ <b>**</b> / H.Z.        |
|     |              | DD8600   | LP21:     | ADD       | A. (IX+00)         |                           |
|     | 40D7         |          | ton 7     | DAA       | D* (TV. COO)       |                           |
|     | 40D8         |          |           | LD        | C,A                |                           |
|     | 40D9         |          |           | AND       | OFH                |                           |
|     |              | DDBE00   | LF22:     | CF        | (IX+00)            |                           |
| 120 | 40DE         | 200D     | -         | JR        | NZ, AUS            |                           |
|     | 40E0         |          |           | LD        | A,C                |                           |
|     | 40E1         |          |           | SRL       | A                  |                           |
|     | 40E3         |          |           | SRL       | A                  |                           |
|     | 40E5         |          |           | SRL       | A                  |                           |
|     | 40E7         |          |           | SRL       | A                  |                           |
|     |              | 320A12   |           | LD        | (CARRY),A          |                           |
| 127 | 40EC         | C9       |           | RET       |                    |                           |
| 128 | 40ED         | F 1      | AUS:      | POP       | AF                 |                           |

|     | 40EE | C9     |         | RET   |                 | ; *550D                    |
|-----|------|--------|---------|-------|-----------------|----------------------------|
|     | 40EF | mm     | 9       | 701 I | LETER           |                            |
| 131 | 40EF |        | AUSGEB: |       | LETNL<br>PRINTS |                            |
|     | 40F2 |        |         |       | PRINTS          |                            |
|     |      | CD0C00 |         |       |                 | ( 7.7)                     |
|     |      | 3A0312 |         | LD    | A, (ZØ+03)      | ;=(Z3)                     |
|     |      | CD6F41 |         |       | PRNT2           | / 7/3 \                    |
|     | 40FE |        |         | LD    | A, (ZØ)         | $\mathfrak{z} = (Z\Theta)$ |
| 137 |      |        |         | CALL  |                 | (70)                       |
|     | 4104 |        |         | L.D   | A, (Z0+09)      | =(Z9)                      |
| 139 |      |        |         | CALL  | PRNT2           |                            |
| -   | 410A |        |         | LD    | A, (Z0+08)      | ;=(Z8)                     |
|     |      | CD6F41 |         |       | PRNT2           | 4 774 773 1                |
|     | 4110 |        |         | LD    | A, (Z0+08)      | ;=(Z8)                     |
|     | 4113 |        |         | CALL  |                 |                            |
|     | 4116 |        |         |       | LETNL           |                            |
|     | 4119 |        |         | LD    | A, 2BH          | ; "+"                      |
|     |      | CD1200 |         |       | PRNT            |                            |
|     | 411E |        |         |       | PRINTS          |                            |
|     | 4121 |        |         | LD    | A, (Z0+07)      | $\mathfrak{z} = (Z7)$      |
| -   | 4124 |        |         |       | PRNT2           |                            |
|     | 4127 |        |         | L.D   | A, (Z0+04)      | =(Z4)                      |
|     | 412A |        |         |       | PRNT2           |                            |
| 152 | 412D | 3A0212 |         | L.D   | A, (Z0+02)      | ; *677A                    |
|     |      | CD6F41 |         | CALL  |                 |                            |
| 154 | 4133 |        |         | LD    | A, (Z0+08)      | = (Z8)                     |
| 155 | 4136 | CD6F41 |         | CALL  | PRNT2           |                            |
| 156 | 4139 | 3A0212 |         | LD    | A, (Z0+02)      | ; = (Z2)                   |
| 157 | 413C | CD6F41 |         |       | PRNT2           |                            |
| 158 | 413F |        |         | CALL  | LETNL           |                            |
| 159 | 4142 | 3E3D   |         | LD    | A, 3DH          | ; "="                      |
| 160 | 4144 | CD1200 |         | CALL  | PRNT            |                            |
| 161 | 4147 | 3A0212 |         | LD    | A, (Z0+02)      | =(22)                      |
| 162 | 414A | CD6F41 |         | CALL  |                 |                            |
| 163 | 414D | 3A0912 |         | LD    | A, (Z0+09)      | = (Z9)                     |
| 164 | 4150 | CD6F41 |         | CALL  |                 |                            |
|     | 4153 |        |         | LD    | A, (Z0+05)      | =(Z5)                      |
| 166 | 4156 | CD6F41 |         | CALL  |                 |                            |
| 167 | 4159 |        |         | LD    | A, (Z0+06)      | ; = (Z6)                   |
| 168 |      |        |         | CALL  |                 |                            |
| 169 |      |        |         | LD    | A, (Z0+04)      | =(24)                      |
|     |      | CD6F41 |         | CALL  |                 |                            |
| 171 |      |        |         | LD    | A, (Z0+01)      | =(Z1)                      |
|     |      | CD6F41 |         |       | PRNT2           |                            |
|     |      |        |         |       | LETNL           |                            |
| 174 | 416E | C9     |         | RET   |                 |                            |
|     |      |        |         |       |                 |                            |

| CALL   PRNT   RET   RE  |     | 5 416F<br>5 4171 | F630<br>CD1200 | PRNT2:                       | OR<br>CALL | 30H                |         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------------|----------------|------------------------------|------------|--------------------|---------|
| 178                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |                  |                |                              |            | . 1777             |         |
| 179                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |                  |                | 1                            | 1 XI 1     |                    | ; */DFB |
| 188                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 179 | 4175             | 210D12         | and the second second second | L.D        | HL. TO             |         |
| 181                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 180 | 4178             | 3A0C12         |                              |            |                    |         |
| 182 417C 6F 183 417D 221812 184 4180 C9 185 4181 210012 186 4184 3A0C12 187 4187 85 188 4188 6F 189 4189 221A12 190 418C C9 191 4180 CD7541 192 4190 210012 193 4193 ED5B1812 194 4197 1A 195 4198 85 196 4199 6F 197 4190 C9 198 4190 C9 199 419E 200 419E CD8D41 201 41A1 CD8141 202 41A4 2A1C12 203 41A7 ED5B1A12 204 41AB 7E 205 41AC 321712 206 41AF 1A 207 41B0 77 208 41B1 3A1712 209 41B6 16 213 41B7 20204741 214 41B6 55353 215 41B6 0D 216 41BF 28205249 217 41C3 455345 220 41C8 4C4944  TABEUK: DEFM '=EUKLID' 226 41C8 4C4944  TABEUK: DEFM '=EUKLID' 226 41C8 4C4944                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |                  |                |                              | ADD        |                    |         |
| 184   4180   C9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |                  |                |                              | LD         |                    |         |
| 184   4186   C7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |                  |                |                              | LD         | (ADIK), HL         |         |
| 186                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |                  |                |                              | RET        |                    |         |
| 187 4187 85                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |                  |                | SADZK:                       | LD         | HL, Z0             |         |
| 188   4188   6F                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |                  |                |                              |            | A, (K)             |         |
| 189                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |                  |                |                              |            |                    |         |
| 190                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |                  |                |                              |            | CO. C. C. C.       |         |
| 191   418D   CD7541   SADZIK:   CALL   SADJIK   |     |                  |                |                              |            | (ADZK), HL         |         |
| 192   4190   210012   LD   HL, Z0     193   4193   ED5B1812   LD   DE, (ADIK)     194   4197   1A   LD   A, (DE)     195   4198   85   ADD   A, L     196   4199   6F   LD   L, A     197   4194   221C12   LD   (ADZIK), HL     198   4190   C9   RET     199   419E   S     200   419E   CD8D41   TAUSCH   CALL   SADZIK     201   41A1   CD8141   CD8141   CALL   SADZIK     202   41A4   2A1C12   LD   HL, (ADZIK)     203   41A7   ED5B1A12   LD   DE, (ADZK)     204   41AB   7E   LD   A, (HL)     205   41AC   321712   LD   (Z), A     206   41AF   1A   LD   A, (DE)     207   41B0   77   LD   (HL), A     208   41B1   3A1712   LD   (ADZIK)     209   41B4   12   LD   (ADZIK)     209   41B4   12   LD   (ADZIK)     209   41B4   12   LD   (ADZIK)     209   41B5   C9   RET     210   41B6   55353     211   41B6   S55353     215   41BE   OD   DEFB   ODH     216   41BF   2B205249   TABRIE:   DEFM   * RIESE *     217   41C3   455348   TABEUK:   DEFM   * * RIESE *     220   41CB   4C4944   DEFM   * * * EUKLID *     220   41CB   4C4944   DEFM   * * * * * * * * * * * * * * * * * *                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |                  |                | CANTILL                      |            | Jan 16 and 18 1    |         |
| 193 4193 ED5B1812                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |                  |                | SHUZIK                       |            |                    |         |
| 194 4197 1A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |                  |                |                              |            |                    |         |
| 195 4198 85                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |                  |                |                              |            |                    |         |
| 196                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |                  |                |                              |            |                    |         |
| 197 419A 221C12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |                  |                |                              |            |                    |         |
| 198 419D C9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |                  |                |                              |            |                    |         |
| 199 419E                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |                  |                |                              |            | 171122 1147 g 1 1L | * ¥0001 |
| 201 41A1 CD8141                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 199 | 419E             |                |                              |            |                    | * *CCCT |
| 201 41A1 CD8141 202 41A4 2A1C12 203 41A7 ED5B1A12 204 41AB 7E 205 41AC 321712 206 41AF 1A 207 41B0 77 208 41B1 3A1712 209 41B4 12 209 41B5 C9 211 41B6 212 41B6 16 213 41B7 20204741 214 41BB 555353 215 41BE 0D 216 41BF 2B205249 217 41C3 455345 218 41C6 0D 219 41C7 3D45554B 220 41CB 4C4944  CALL SADZK LD (ADZIK) LD | 200 | 419E             | CD8D41         | TAUSCH                       | CALL       | SADZIK             |         |
| 202 41A4 2A1C12 203 41A7 ED5B1A12 204 41AB 7E 205 41AC 321712 206 41AF 1A 207 41B0 77 208 41B1 3A1712 209 41B4 12 209 41B4 12 210 41B5 C9 211 41B6 212 41B6 16 213 41B7 20204741 214 41BB 555353 215 41BE 0D 216 41BF 2B205249 217 41C3 455345 218 41C6 0D 219 41C7 3D45554B 220 41CB 4C4944  LD A, (HL) A, (DE) A, (DE) A, (Z) LD (DE), A RET ;*901F ;*901F  TABGAU: DEFB 16H DEFM ' GAUSS'  DEFB 0DH TABRIE: DEFM '+ RIESE' 212 41C6 0D DEFB 0DH TABEUK: DEFM '=EUKLID'                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |                  |                |                              |            |                    |         |
| 203 41A7 ED5B1A12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |                  |                |                              |            |                    |         |
| 205 41AC 321712                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |                  |                |                              | L.D        |                    |         |
| 206 41AF 1A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |                  |                |                              | L.D        |                    |         |
| 207 41B0 77                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |                  |                |                              |            | (Z),A              |         |
| 208 4181 3A1712                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |                  |                |                              |            |                    |         |
| 209 41B4 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |                  |                |                              |            |                    |         |
| 210 4185 C9 RET ;*901F 211 4186 ; 212 4186 16 TABGAU: DEFB 16H 213 4187 20204741 DEFM ' GAUSS' 214 4188 555353 215 418E 0D DEFB 0DH 216 418F 28205249 TABRIE: DEFM '+ RIESE' 217 41C3 455345 218 41C6 0D DEFB 0DH 219 41C7 3D45554B TABEUK: DEFM '=EUKLID' 220 41C8 4C4944                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |                  |                |                              |            |                    |         |
| 211 41B6 ; ; 7791F  212 41B6 16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |                  |                |                              |            | (DE),A             |         |
| 212 4186 16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |                  | 0 /            |                              | rem I      |                    | ; *901F |
| 213 41B7 20204741 DEFM ' GAUSS' 214 41BB 555353 215 41BE 0D DEFB 0DH 216 41BF 2B205249 TABRIE: DEFM '+ RIESE' 217 41C3 455345 218 41C6 0D DEFB 0DH 219 41C7 3D45554B TABEUK: DEFM '=EUKLID' 220 41CB 4C4944                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |                  | 16             | TARGALL                      | DEEE       | 144                |         |
| 214 41BB 555353 215 41BE 0D DEFB 0DH 216 41BF 2B205249 TABRIE: DEFM '+ RIESE' 217 41C3 455345 218 41C6 0D DEFB 0DH 219 41C7 3D45554B TABEUK: DEFM '=EUKLID' 220 41CB 4C4944                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 213 | 41B7             |                |                              |            |                    |         |
| 215 41BE ØD DEFB ØDH 216 41BF 2B205249 TABRIE: DEFM '+ RIESE' 217 41C3 455345 218 41C6 ØD DEFB ØDH 219 41C7 3D45554B TABEUK: DEFM '=EUKLID' 220 41CB 4C4944                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 214 | 41BB             | 555353         |                              | A. J. L    | () [-1 () ()       |         |
| 216 41BF 2B205249 TABRIE: DEFM '+ RIESE' 217 41C3 455345 218 41C6 0D DEFB 0DH 219 41C7 3D45554B TABEUK: DEFM '=EUKLID' 220 41CB 4C4944                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |                  |                |                              | DEFB       | @DH                |         |
| 217 41C3 455345<br>218 41C6 0D DEFB 0DH<br>219 41C7 3D45554B TABEUK: DEFM '=EUKLID'<br>220 41CB 4C4944                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |                  |                | TABRIE:                      |            |                    |         |
| 219 41C7 3D45554B TABEUK: DEFM '=EUKLID'<br>220 41CB 4C4944                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |                  |                |                              |            |                    |         |
| 220 41CB 4C4944                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |                  |                |                              | DEFB       | ⊙DH                |         |
| 7"\ "\ d                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |                  |                | TABEUK:                      | DEFM       | '=EUKLID'          |         |
| 221 41CE 0D DEFB ODH                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |                  |                |                              |            |                    |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 441 | 41CE             | 6D             |                              | DEFB       | ⊙DH                |         |

 $\mathbf{E} = \mathbf{D}$ .

### Permutationen

| 222 41CF 454E4445<br>223 41D3 0D<br>224 41D4<br>225 41D4                                                    | TABEND: DEFM 'ENDE' DEFB ØDH ;*                                                                                                                                                                                                                         | 9706                                                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1200 1209<br>120A<br>120B<br>120C<br>120D 1216<br>1217<br>1218 1219<br>121A 121B<br>121C 121D               | Z0Z9 zu permutierende Ziffern CARRY ist eine Carry-Simulation NULL zur einheitlichen Addition K: Verschachtelungstiefe I0I9: Laufvariable I(K) Z: dritte Variable zum Tauschen ADIK: Adresse von I(K) ADZK: Adresse von Z(K) ADZIK: Adresse von Z(I(K)) | ((011))<br>((012))<br>((013))<br>((014))<br>((015))<br>((016))<br>((017))<br>((018))<br>((019)) |
| gabe: Es ruft das Unter<br>andere ist lediglich Koo<br>Nebenaufgaben, die bei d<br>erläutert werden.        | ramm hat nur eine wesentliche Auf-<br>rprogramm PERMutieren auf. Alles<br>ordination von leicht verständlichen<br>den jeweiligen Programmabschnitten                                                                                                    | ((023))                                                                                         |
| GARIEU: Schreibt die N einer Addition untereina                                                             | amen der drei Mathematiker in Form<br>inder auf den Bildschirm.                                                                                                                                                                                         | ((035))                                                                                         |
| Ebene. NULL erhält der                                                                                      | Variablen. PERM beginnt in der 9.<br>n Wert null. Den zu permutierenden<br>rden die Anfangswerte zugewiesen.                                                                                                                                            | ((046))                                                                                         |
| Programmzeilen 1000                                                                                         | wörtliche Übersetzung der BASIC-<br>.1070. Anders als dort werden hier<br>ausgegeben, die das Zahlenrätsel er-                                                                                                                                          | ((058))                                                                                         |
| es, ob die zuerst auszufü<br>ist. Die Buchstaben der of<br>folgt zugeordnet:<br>A D E G I<br>Z0 Z1 Z2 Z3 Z4 | simulierte Carry auf null. Dann prüft<br>hrende Teiladdition S + E = D erfüllt<br>drei Namen sind den Variablen Zi wie<br>K L R S U<br>Z5 Z6 Z7 Z8 Z9<br>e Teiladdition Z8 + Z2 = Z1 bzw. S +                                                           | ((086))                                                                                         |

PRUEF2: führt die eigentliche Prüfung durch. Das B-Register ((101))enthält den Index des obersten Summanden; er wird als Offset zu IX nach 40D3 eingespeichert. Das höherwertige Nibble des C-Registers enthält den Index des mittleren Summanden, der als Offset nach 40D6 geschickt wird, und das niederwertige Nibble den Index der jeweiligen Ziffer der Teilsumme. Stellt sich nach dem Maskieren mit 0F Ungleichheit ein, wird die Prüfung sofort abgebrochen, denn alle weiteren Teilprüfungen wären Zeitvergeudung. Bei Gleichheit wird die nach C zwischengespeicherte unveränderte Teilsumme zurückgeholt und um 4 Bit nach rechts geshiftet. Danach enthält der Akku entweder «0» oder – bei Übertrag – «1». Diese Zahl wird im Pseudo-Carry aufbewahrt.

AUSGEB: Durchläuft eine Permutation alle Prüfungen erfolgreich, so ist sie als Lösung aufbereitet auszugeben. Zu Zeile 134 mache man sich klar, daß man Z3 erreicht, indem man im Speicher von Z0 aus drei Stellen weitergeht. Z0+03 steht also für Z3, genauer: für den Speicherplatz, in den der Wert der Variablen Z3 eingeschrieben ist.

((131))

SADIK: Setzt bzw. berechnet die Adresse von I(K) und legt sie nach 1218 (+1) ab.

((179))

SADZK: Berechnet die Adresse von Z(K) und legt sie nach 121A (+1) ab.

((185))

SADZIK: Berechnet die Adresse von Z(I(K)) und legt sie nach 121C (+1) ab.

((191))

TAUSCH: ist sozusagen identisch mit Zeile 2000 des BASIC-((200))Programms.

Daß dieses Programm schon in zweieinhalb Minuten alle Lösungen des Zahlenrätsels gefunden hat, ist kein Maß für seine Güte, denn es ist purer Zufall, daß die Lösungen in der hier gelieferten Reihenfolge der Permutationen schon recht früh auftreten. Aussagekräftiger ist die Gesamtlaufzeit. Sie beträgt hier 24 min gegenüber 9 min bei der am Ende von Abschnitt 17.3 angedeuteten Lösung. Dafür ist P17.4.2 mit 468 Bytes deutlich kürzer als jene Lösung (871 Bytes) und im Ansatz wesentlich interessanter.

# 

Zwei Anregungen für verregnete Ferientage

- Zu jedem der beiden Zahlenrätsel existiert mindestens eine Lösung.
- 2. Man wähle ein geeignetes Zahlsystem.
- 3. Vor evtl. Abänderung von P17.4 schätze man die zu erwartende Laufzeit ab.
- 4. Der Kreativität sind beim Erfinden geeigneter Algorithmen keine Grenzen gesetzt!

# 18 Töne und Geräusche

Musik läuft im allgemeinen nicht so schnell ab, als daß man sie nicht auch in BASIC definieren könnte. Wir wollen aber in Abschnitt 19.4 auch noch Bewegung dazu darstellen, und dafür wäre BASIC viel zu langsam. Außerdem kann man von der Maschinensprache her den Tongenerator im 8253 sehr gut manipulieren.

## 18.1 Musik mit vorgegebenen Tönen

Zunächst betrachten wir die einem Evergreen nachempfundene Melodie:



Bild 18.1 Die Melodie

Ihre Codierung ist auf den Seiten 63 ff. des Sharp-Handbuchs beschrieben. Zum Verständnis sollte man wissen, daß abweichend von unserer deutschen Bezeichnung im Amerikanischen (und von den Japanern übernommen) «unser Ton H» als «B» bezeichnet wird. Deshalb müssen wir «unser B» als «Ais», geschrieben «+A» ansprechen.

Obige Melodie wäre in BASIC wie folgt zu codieren:

$$+ A3R + AR + AB + AR + GR + GR + GR + AR + AR + AR + AB + A + D + FF$$
 
$$B + A + D + D + DR \langle CR \rangle$$

Dabei steht 3 für Achtelnote und R für Pause (repose).

Für ein Maschinenprogramm wird das in ASCII-Werte umgesetzt und in unseren Datenbereich eingespeichert.

```
P18.1.1 (Prüfsumme: OBC3)

1300 23 41 33 52 23 41 52 23 41 42 23 41 1300 52 23 47 52 23 47 52 23 47 23 41 23 1318 47 52 23 41 52 23 41 52 23 41 42 23 1324 41 23 44 52 0D
```

Wir übergeben die Anfangsadresse dieses Strings im DE-Register und rufen die Monitorroutine MELDY auf. Zweckmäßigerweise verläßt man sich nicht darauf, daß mehr oder weniger per Zufall ein brauchbares Tempo vorgegeben ist, sondern bestimmt mittels XTEMP:

| P18.1 | . 2  |         |    |    |    |            |
|-------|------|---------|----|----|----|------------|
| 2000  | LD   | A, 04   | 3E | 04 |    | ;variieren |
| 2002  | CALL | XTEMP   | CD | 41 | 00 |            |
| 2005  | LD   | DE,1300 | 11 | 00 | 13 |            |
| 2008  |      | MELDY   | CD | 30 | 00 |            |
| 200B  | RST  | 00      | C7 |    |    |            |

# 18.2 Manipulation der Tonerzeugung

Der Komfort fertig vorgegebener Töne ist nicht immer willkommen. Für den Maschinenprogrammierer ist es oft interessanter, näher an der Hardware manipulieren zu können. Die letzte Konsequenz werden wir nicht erreichen, denn unser MZ-700 ist mit einem Intervall-Timer 8253 ausgestattet, der u. a. die Uhr taktet, hier aber je nach eingegebenem Zählwert die diesem entsprechende Frequenz ausgibt.

Die Routine MELDY wird mit Adresse 0030 aufgerufen. Dort finden wir im Assemblerlisting C3 C7 01 bzw. JP 01C7 mit der symbolischen Adresse ?MELDY. Ab 01C7 werden zunächst drei Doppelregister gerettet und in 01D1 (DE) nach A geladen; das erste (oder später ein anderes)

Zeichen unseres Notenstrings steht jetzt im Akku. Wir nehmen an, daß das keins der Sonderzeichen -, +, D7, # ist, so daß wegen «NZ» von 01EF nach 01EF + 6 = 01F5 gesprungen wird. (Beachten Sie die von unserer Darstellungs- und Zählweise verschiedene Codierung des Sprungs!) An der neuen Stelle wird ONPU aufgerufen, ein Programmteil, der aus den Notenwerttabellen 026C...029A die vierstellige Hexadezimalzahl herausliest, die dem Intervall-Timer zu übergeben ist. Wurde die richtige Zahl gefunden, erfolgt von 0221 aus ein Sprung nach 022C (ONP2). Das E-Register wird aus der gefundenen richtigen Adresse (in HL) mit dem LSB des Delays (Zählverzögerung) geladen und nach INC HL das D-Register mit dem MSB. Nach einer längeren Verarbeitung trifft der Prozessor in 026B auf ein RET, das ihn nach 01FB zurückführt. Drei Zeilen tiefer finden wir CALL MLDST mit dem Kommentar MELODY START, Hilft das weiter? Wir suchen ab 02AB weiter. Zeile 02B4 lautet im Disassemblerformat LD HL,E004, und in den beiden nächsten Zeilen wird der Inhalt von DE (also das Delay) dem 8253 übergeben. Vergleichen Sie dazu die Aufstellung auf Seite 130 des Sharp-Handbuchs. Das regt uns zu einem Versuch an: Wir laden zunächst die Adresse von C0 des 8253 nach HL und den Phantasiewert 1111 nach DE, um dann mit CALL 02B7 mitten in MLDST hineinzuspringen. Beim weiteren Ausbau dieses Ansatzes stoßen wir auf Schwierigkeiten. Haben wir etwas übersehen? Zunächst funktioniert der Rücksprung nicht sicher, denn da folgt ja noch ein POP DE, das den Stapel verändert. Wir müßten also schon beim PUSH DE in 02B2 einspringen. Fehlt dann aber nicht die 8253-Adresse? Sehen Sie bitte in 02B4 genau nach! Dort wird sie ja unter dem symbolischen Namen CONTO nach HL geladen. Noch eins müssen wir beachten: In 02B3 werden die Inhalte von DE und HL ausgetauscht. Wir müssen das Delay also jetzt nach HL laden. Damit ergibt sich ein neuer Ansatz:

| P18.2 | . 1  |         |    |     |    |
|-------|------|---------|----|-----|----|
| 3000  | LD   | HL,1111 | 21 | 1.1 | 11 |
| 3003  | CALL | 02B2    | CD | B2  | 02 |
| 3006  | JR   | 3006    | 18 | FE  |    |

Die Endlosschleife soll den bei Tonexperimenten störenden Meldeton des Monitors unterdrücken. Ein Dauerton ist die Folge. Wir hätten die Tonerzeugung mit MLDSP beenden müssen. Also wandeln wir den Schluß so ab:

| 3006 | CALL | MLDSF | CD | BE | 02 |
|------|------|-------|----|----|----|
| 3009 | HALT |       | 76 |    |    |

Jetzt hören wir gar nichts; wir haben ja den Ton sofort nach Erzeugung unterdrückt. Es muß noch eine Verzögerung eingefügt werden:

| P18.2 | . 2  |        |    |    |    |            |
|-------|------|--------|----|----|----|------------|
| 3006  | LD   | A, 40  | 3E | 40 |    | ;variieren |
| 3008  | CALL | WARTEN | CD | B8 | AF |            |
| 300B  | CALL | MLDSP  | CD | BE | 02 |            |
| 300E  | CALL | PAUSKY | CD | D9 | AF |            |
| 3011  | RST  | 00     | C7 |    |    |            |

Wenn Sie nicht vergessen haben, das EBS zu laden, verläuft jetzt alles nach Wunsch, und wir versuchen eine Weiterentwicklung.

### 18.3 Effekt-Sirene

Wenn wir das Delay kontinuierlich ändern, müßte auch ein sich kontinuierlich ändernder Ton die Folge sein. Wir erzielen das, indem wir HL dekrementieren. Da in MLDST das HL-Register verändert wird, müssen wir es auf den Stapel retten. Daraus ergibt sich schließlich

| P18.3 | . 1  |          |    |    |    |
|-------|------|----------|----|----|----|
| 4000  | LD   | HL, 1111 | 21 | 11 | 11 |
| 4003  | PUSH | HL       | E5 |    |    |
| 4004  | CALL | TONAB    | CD | B2 | 02 |
| 4007  | POP  | HL.      | E1 |    |    |
| 4008  | DEC  | HL       | 2B |    |    |
| 4009  | LD   | A,H      | 7C |    |    |
| 400A  | AND  | A        | A7 |    |    |
| 400B  | JR   | NZ,4003  | 20 | F6 |    |
| 400D  | CALL | MLDSP    | CD | BE | 02 |
| 4010  | CALL | SBMONI   | CD | B3 | AF |
| 4013  | JR   | 4000     | 18 | EB |    |

SBMONI erlaubt uns, die Sirene zu stoppen. – Versuchen Sie auch andere Delay-Werte, vor allem in 4002.

A18.3.2 Schreiben Sie ein Programm für eine Sirene mit abwechselnd ansteigendem und abfallendem Ton.

# 19 Schnelle Grafik

Von den vielen Grafiksymbolen, die unser MZ-700 bereithält, benutzen wir jetzt die Bildschirmcodes F0...FF (vgl. Sharp-Handbuch Seite 159), um die Darstellungsmöglichkeit auf  $(2 \star 40) \star (2 \star 25) = 4000$  Elemente zu verfeinern. Es lohnt sich, sich mit der Systematik der Codierung vertraut zu machen:

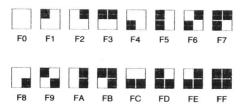

Bild 19.1 Die Viertelung der Schreibposition

Das MSN (most significant nibble) ist bei diesen Symbolen stets F. Das LSN ergibt sich als Summe der Werte der einzelnen Matrixviertel:

Links oben: 1 rechts oben: 2 links unten: 4 rechts unten: 8

Sollen alle vier Viertel gesetzt werden, errechnet sich der Bildschirmcode zu F0 + 1 + 2 + 4 + 8 = FF.

# 19.1 Bildschirmmanipulation mit Tabelle

Wir arbeiten nun mit folgender Tabelle:

P19.1.1 (Prüfsumme: 234C) DØ 38 F3 DØ 34 F1 DØ 36 F2 DØ 32 FØ 1300 DØ 88 F7 DØ 84 F5 DØ 86 F6 DØ 82 F4 130C DØ D2 F8 DØ D4 F9 DØ D6 FA DØ DB FB 1318 D1 28 FF 1324 D1 22 FC D1 24 FD D1 26 FE

Die Tripel (Dreiergruppen) enthalten je ADDH (MSB der Bildschirmadresse), ADDL und Bildschirmcode. Die erste Eintragung bedeutet, daß in D032 des Bildschirmspeichers der Code F0 eingeschrieben werden soll. Wir sind dabei – ohne Nachteile im folgenden – um der besseren Lesbarkeit willen vom von Neumannschen Prinzip abgewichen.

### Programmstruktur:

- 1. Bildschirm löschen.
- 2. B-Register für 16 Symbole mit 10h laden.
- 3. IX-Register auf Tabellenanfang setzen.
- 4. ADDH holen und H-Register damit laden.
- 5. ADDL holen und L-Register damit laden.
- 6. Bildschirmcode in den Akku holen.
- 7. ... und indirekt ins Video-RAM einspeichern.
- 8. IX dreimal inkrementieren.
- 9. B-Register dekrementieren und wenn nicht null zurück nach 4.
- 10. PAUSKY oder PAUSWK und Monitor.

A19.1.2 Schreiben Sie nach diesen Angaben ein Programm.

# 19.2 Drei Tanzpositionen

Wir arbeiten nun darauf hin, auf dem Bildschirm Bewegung vorzutäuschen, und stellen dazu einen Tänzer in drei Positionen dar. Die dazu benötigten Grafiksymbole speichern wir gleich zeilenweise um. Dazu setzen wir die Anfänge der Bildzeilen und die Position (Bild 19.2) in Tabellen um:

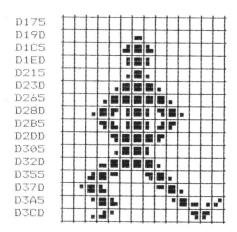

Bild 19.2 Tänzer, Position 1

Die Zahlen am linken Rand von Bild 19.2 geben die Bildzeilenanfänge an. Daraus folgt

```
P19.2.1 (Prüfsumme: 1532)
TBZANF 1400 D1 75 D1 9D D1 C5 D1 ED 1408 D2 15 D2 3D D2 65 D2 8D 1410 D2 B5 D2 DD D3 05 D3 2D 1418 D3 55 D3 7D D3 A5 D3 CD
```

Nun muß Bild 19.2 in eine Tabelle der Bildschirmcodes umgesetzt werden:

```
14BA FØ FØ FØ FC FF FF FF F4 FØ FØ FØ FØ FØ 14CB FØ FØ FE FF F3 FØ FØ FB FF F4 FØ FØ FØ FØ 14D6 FØ F2 FF FD FØ FØ FØ FØ F3 FF F4 FØ FØ FØ 14E4 FØ FØ F2 FF FD FØ FØ FØ FØ FØ FZ FF FC F8 F6 14F2 FØ FØ FØ FB FF F1 FØ FØ FØ FØ FØ FØ FØ FB F7 FØ
```

TBPOS1 enthält mehr Information als nötig. Viele F0s könnten eingespart werden. Wir wählen diesen Weg um der besseren Lesbarkeit willen und um die Programmgestaltung zu vereinfachen.

Im Hinblick auf die einheitliche Ausgabe aller drei Bilder verfassen wir folgendes Programm:

| P19.2. | 3 (Pri | üfsumn | ne: 132F)  |    |    |    |             |
|--------|--------|--------|------------|----|----|----|-------------|
| START  | 2000   | CALL   | CLS        | CD | 9F | AF |             |
|        | 2003   | JP     | POS1       | C3 | 29 | 20 |             |
| BILD   | 2006   | LD     | B, 10      | 96 | 10 |    |             |
|        | 2008   | LD     | IX, TBZANF | DD | 21 | 00 | 14          |
| LABO   | 200C   | PUSH   | BC         | C5 |    |    |             |
|        | 200D   | LD     | H, (IX+00) | DD | 66 | 00 |             |
|        | 2010   | LD     | L, (IX+01) | DD | 6E | 01 | ;L(hin)     |
|        | 2013   | LD     | B, 0E      | 96 | ØE |    | ;14 Symb.   |
| LAB1   | 2015   | LD     | A, (IY+00) | FD | 7E | 00 | ; IY=her    |
|        | 2018   | LD     | (HL),A     | 77 |    |    |             |
|        | 2019   | INC    | IY         |    | 23 |    |             |
|        | 201B   | INC    | HL         | 23 |    |    |             |
|        | 201C   | DJNZ   | LAB1       | 10 |    |    |             |
|        | 201E   | INC    | IX         |    | 23 |    |             |
|        | 2020   | INC    | IX         | DD | 23 |    |             |
|        | 2022   | POP    | BC         | C1 |    |    |             |
|        | 2023   | DJNZ   | LABØ       | 10 | E7 |    |             |
|        | 2025   | NOP    |            | 99 |    |    | ; später    |
|        | 2026   | NOP    |            | 00 |    |    | ;hier       |
|        | 2027   | NOP    |            | 00 |    |    | ; Musik     |
|        | 2028   | RET    |            | C9 |    |    |             |
| POS1   | 2029   | LD     | IY, TBPOS1 | FD |    |    | 14          |
|        | 202D   | CALL   |            | CD |    | 20 | ( F) F= T \ |
|        | 2030   | HALT   |            | 76 |    |    | ; (RET)     |

Wir testen das Programm in diesem Zustand, sind zufrieden und saven: S120020302000. Ganz genauso stellen wir die Tabelle für Position 2 auf:

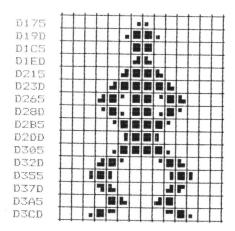

Bild 19.3 Tänzer, Position 2

```
P19.2.4 = TBPOS2
                (Prüfsumme: D566)
1500 F0 F0 F0 F0 F0 F8 F4 F0 F0 F0 F0 F0
150E F0 F0 F0 F0 F0 F8 FF FF F4 F0 F0 F0 F0 F0
151C F0 F0 F0 F0 F0 FF FF F0 F0 F0 F0 F0 F0
152A F0 F0 F0 F0 F0 FE FD F0 F0 F0 F0 F0 F0
1538 F0 F0 F0 F0 F0 FE FF FF FD F0 F0 F0 F0 F0
1546 F0 F0 F0 F0 FE FF FF FF FD F0 F0 F0 F0
1554 F0 F0 F0 FE FF F1 FF FF F2 FF FD F0 F0 F0
1562 F0 F0 F0 F2 FF F4 FF FF
                          F8 FF F1 F0 F0 F0
1570 F0 F0 F0 F0 F2 FF FF FF FF F1 F0 F0 F0
157E F0 F0 F0 F0 F0 FA FF FF F5 F0 F0 F0 F0
158C F0 F0 F0 F0 F8 FF FF FF F4 F0 F0 F0
159A F0 F0 F0 F8 FF F7 F0 F0 FB FF F4 F0 F0 F0
15B6 F0 F0 F0 FA FF F0 F0 F0 F0 FF F5 F0 F0 F0
15C4 F0 F0 F0 F0 FF FD F0 F0 FE FF F0 F0 F0
15D2 F0 F0 F8 FF F3 F0 F0 F0 F0 F3 FF F4 F0 F0
```

```
P19.2.5
POS2 2031 LD IY,TBPOS2 FD 21 00 15
2035 CALL BILD CD 06 20
2038 HALT 76 ;(RET)
```

Testen Sie diesen Abschnitt und vergessen Sie (2004) nicht.

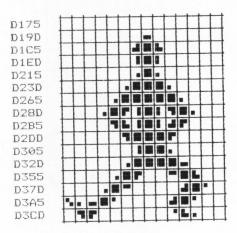

Bild 19.4 Tänzer, Position 3

# A19.2.6 Stellen Sie TBPOS3 auf und dazu POS3.

Nach diesen Vorbereitungen starten wir den ersten großen Probelauf. Weil die Bilder hundertfach zu schnell gezeigt werden würden, benötigen wir eine Verzögerungsroutine und nehmen auch dazu das EBS zu Hilfe:

| P19.2.7         | 7            |            |               |        |          |        |
|-----------------|--------------|------------|---------------|--------|----------|--------|
| PAUSE           | 2041         | LD         | A,20          | 3E 20  |          | ; var. |
|                 | 2043         | CALL       | WARTEN        | CD B8  | AF       |        |
|                 | 2046         | RET        |               | C9     |          |        |
| TEST            | 2047         | CALL       | POS1          | CD 29  | 20       |        |
| 1 1000 000 1    |              | CALL       | P0S2          | CD 31  | 20       |        |
|                 |              | CALL       |               | CD 39  | 20       |        |
|                 |              | CALL       | POS2          | CD 31  | 20       |        |
|                 | 2053         | JR         | TEST          | 18 F2  |          |        |
| Damit<br>rungen |              |            | kt abläuft,   | sind f | ol gende | Ände-  |
|                 | 2003<br>2025 | JP<br>CALL | TEST<br>PAUSE |        | 20<br>20 |        |
|                 |              |            |               |        |          |        |

| 2030 | RET | C9 |
|------|-----|----|
| 2038 | RET | C9 |
| 2040 | RET | C9 |

Prüfsumme (2000 ... 2054) = 2469

### 19.3 Tanz und Musik

Wir fügen jetzt noch Bild und Ton zusammen. Teilaufgaben:

- 1. Notentabelle bereitstellen.
- 2. Ablauftempo mit XTEMP bestimmen. Dadurch wird PAUSE überflüssig.
- 3. Bild und Ton nach unserer Melodie koordinieren.

```
P19.3.1
         (Prüfsumme 045F)
TABTON 16C0
             23 44 33 0D 46 33 0D 0D 23 46 33 0D
             23 47 33 0D 23 41 33 0D 42 33 0D 0D
       16CC
       16D8
             52 33 0D 0D
P19.3.2
         (Prüfsummen am rechten Rand)
                                CD 9F AF
START
       2000
             CALL CLS
       2003
             JF
                   TNZMUS
                                C3 41 20
             CALL MELDY
                                CD 30
       2025
                                      00
       . . . .
TNZMUS 2041
             LD
                   A. 04
                                3E 04
             CALL XTEMP
                                CD 41
                                              : 1CA5
       2043
                                      00
LAB2
                                11 DØ 16
       2046
             LD
                   DE, TON+A
                                CD 29 20
       2049
             CALL POSI
                   DE, TONR
                                11 D8 16
       2040
             L.D
       204F
             CALL POS2
                                CD 31 20
                                11 DØ 16
                   DE, TON+A
       2052
            L.D
             CALL POS3
                                CD 39 20
       2055
       2058 LD
                   DE, TONR
                                11 D8 16
       205B CALL POS2
                                CD 31 20
                                11 DØ 16
       205E LD
                   DE, TONA
       2061 CALL POS1
                                CD 29 20
            LD
                   DE, TONE
                                11 D4 16
       2064
            CALL POS2
                                CD 31 20
       2067
       206A LD
                   DE, TON+A
                                11 DØ 16
             CALL POSS
                                CD 39 20
       206D
       2070
             LD
                   DE, TONR
                                11 D8 16
```

| 2073 | CALL | POS2      | CD | 31 | 20 |        |
|------|------|-----------|----|----|----|--------|
| 2076 | LD   | DE, TON+G | 11 | CC | 16 |        |
| 2079 | CALL | POS1      | CD | 29 | 20 |        |
| 207C | LD   | DE, TONR  | 11 | D8 | 16 | ;305B  |
| 207F | CALL | POS2      | CD | 31 | 20 |        |
| 2082 | LD   | DE, TON+G | 11 | CC | 16 |        |
| 2085 | CALL | POS3      | CD | 39 | 20 |        |
| 2088 | L.D  | DE, TONR  | 11 | D8 | 16 |        |
| 208B | CALL | P0S2      | CD | 31 | 20 |        |
| 208E | LD   | DE, TON+G | 11 | CC | 16 |        |
| 2091 | CALL | POS1      | CD | 29 | 20 |        |
| 2094 | LD   | DE, TON+A | 11 | DØ | 16 |        |
| 2097 | CALL | POS2      | CD | 31 | 20 |        |
| 209A | LD   | DE, TON+G | 11 | CC | 16 |        |
| 209D | CALL | POS3      | CD | 39 | 20 |        |
| 20A0 | LD   | DE, TONR  | 11 | D8 | 16 |        |
| 20A3 | CALL | POS2      | CD | 31 | 20 |        |
| 20A6 | JR   | LAB2      | 18 | 9E |    | ; 3ECF |
|      |      |           |    |    |    |        |

Es sei dem Leser überlassen, das Programm weiter zu vervollständigen.

### 19.4 Wir relokatieren Tanz und Musik

Abgesehen von einer eventuellen Vervollständigung weist P19.3. zwei Mängel auf:

1. Es läßt zwischen 16DB und 2000 fast 3 KB Speicherraum unbenutzt. Das ist nicht schlimm, denn Speicherraum haben wir genug. Unangenehmer ist schon, daß man zum Saven mehr Band benötigt und deswegen das Laden unnötig lange dauert.

2. Es werden nur 6 Bytes des EBS benutzt; dafür sollte man nicht zweimal laden müssen.

Zu 2: Wir ändern den Programmanfang ab zu

START 1FFE LD A,16 3E 16 2000 CALL PRNT CD 12 00

A19.4.1 a) Schieben Sie das Programm an seine Daten heran, 1FFE...20A7 nach 16DC...

b) Erledigen Sie auch die innere Anpassung!

# 20 Bildschirm und Farbe

Das Video-RAM des MZ-700 reicht von D000 bis DFFF, letztlich unterteilt in vier Bereiche:

D000...D3E7 ist sichtbar und enthält eingespeicherte Bildschirmcodes; D3E8...D7FF unsichtbar, Bildschirmcodes; D800...DBE7 Farbinformation für sichtbaren Bereich: DBE8...DFFF Farbinformation für unsichtbaren Bereich. Codierung: Schwarz: 0 Griin: Blau: Hellblau: 1 5 Rot: 2 Gelb:

Die 64 möglichen zweistelligen Farbcodierungen (der zweite Zeichensatz bleibt unberührt) setzen sich aus diesen acht Ziffern zusammen; das MSN bestimmt die Farbe des dargestellten Zeichens, das LSN die Hintergrundfarbe.

Weiß:

3

Purpur:

# 20.1 Farbgebung – Zufallsfarben

Der normalen Farbgebung entspricht der Farbcode 71; Sie können das mit DD800 sehr bequem nachprüfen. Sie können aber auch mit ML800 (oder MD850) andere Farbcodes eingeben. Sie sehen dann sofort die Auswirkung – sofern Sie einen Farbmonitor oder einen Farbfernseher besitzen. Das regt zum Improvisieren an: Auf dem Bildschirm sollen von Zufallszahlen gesteuerte Farbmuster entstehen. Grobaufbau:

- 1. Uhr stellen mit TIMST.
- 2. L aus E005 laden.
- 3. Kurze Verzögerung.

- 4. E005 auslesen, auf Werte D8...DF maskieren und nach H laden.
- 5. Kurze Verzögerung.
- 6. E005 auslesen und auf 77 begrenzen.
- 7. Indirekt in Farb-RAM speichern.
- 8. Kurze Verzögerung.
- 9. Rücksprung nach 2.

(Prüfsumme: 11D5) P20.1.1 XOR AF ; 1. RNDCOL 2000 A 11 2001 LD DE, 1111 11 11 CD 33 00 2004 CALL TIMST 3A 05 E0 A, (E005) ; 2. LABEL 2007 LD LD L, A 6F 200A B,FF 06 FF ; 3. 200B LD 10 FE DJNZ L.1 L. 1 200D 200F LD A, (E005) 3A 05 E0 : 4. E6 07 AND 07 2012 D8 F6 D8 2014 OR 67 H, A 2016 LD B, FF 06 FF ; 5. 2017 LD 10 FE L2 2019 DJNZ L2 A, (E005) 3A 05 E0 ; 6. LD 201B E6 77 201E AND 77 ; 7. LD (HL), A 77 2020 B, FF 96 FF ;8. 2021 L.D DJNZ L3 10 FE L3 2023 18 E0 2025 JR LABEL

Ersetzen Sie versuchsweise in Zeile 200B LD B,FF durch LD B,A und NOP. Veränderung? Begründung?

# 20.2 Simulation einer Verkehrsampel

Wir wollen jetzt auf dem Bildschirm eine Verkehrsampel in der richtigen Reihenfolge rot, rot/gelb, grün, gelb, rot usw. blinken lassen. Wir löschen dazu den Bildschirm und erzeugen als Untergrund bzw. Rahmen auf dem blauen Schirm ein 4  $\star$  7 Felder großes Rechteck, in dem die drei Lampen untergebracht werden sollen. Erster Schritt:

| P20.2.        | 1    |      |          |    |    |    |       |    |      |
|---------------|------|------|----------|----|----|----|-------|----|------|
| INIT 3000 CAL |      | CALL | CLS      | CD | 9F | AF |       |    |      |
|               | 3003 | LD   | HL, D826 | 21 | 62 | D8 | ; 1 i | ob | Ecke |
|               | 3006 | L_D  | (HL),00  | 36 | 00 |    |       |    |      |
|               | 3008 | INC  | HL       | 23 |    |    |       |    |      |
|               | 3009 | LI)  | (HL),00  | 36 | 00 |    |       |    |      |
|               | 300B | INC  | HL.      | 23 |    |    |       |    |      |
|               | 300C | LD   | (HL),00  | 36 | 00 |    |       |    |      |
|               | 300E | HALT |          | 76 |    |    |       |    |      |

Hiermit erhalten wir drei nebeneinanderliegende schwarze Felder. Wir benötigen das sechs weitere Male darunter und erzielen dies, indem wir einen geeigneten Speicherbereich sechsmal über sich selbst hinweg kopieren.:

```
P20.2.2
       300E
              LD
                   B, 06
                                 96 96
LABO
       3010
              PUSH BC
                                 C5
                                 21 58 D8
       3011
              LD
                   HL. D858
       3014
              LD
                    DE, D880
                                 11 80 D8
       3017
              LD
                   BC,0118
                                 01
                                    18 01 ;7*40d=118h
       301A
              LDIR
                                 ED BO
       301C
              POP
                   BC
                                 C1
              DJNZ LAB0
       301D
                                 10 F1
       301F
              HALT
                                 76
```

Sodann benötigen wir eine Routine, die alle drei Lampen löscht, damit wir nicht einmal diese und einmal jene zu löschen brauchen:

```
P20.2.3
       3022
AUS
              XOR
                                 AF
                                            ;schwarz
       3023
              LD
                    (D88B) . A
                                 32 8B D8 ;rt Lampe
                    (DBDB),A
                                 32 DB DB ;ge Lampe
       3026
              LD
                                 32 2B D9 ; gr Lampe
       3029
              LD
                    (D92B), A
       302C
              RET
                                 C9
```

Nun müssen wir uns Gedanken über die Laufzeit machen. WARTEN liefert etwa folgende Verzögerungen:

Für unsere Ampelsimulation wählen wir folgende Zeiten:

| Rot:      | 9 s   | entspr. | A = AB |
|-----------|-------|---------|--------|
| Rot/Gelb: | 1,5 s | entspr. | A = 50 |
| Grün:     | 6 s   | entspr. | A = 98 |
| Gelb:     | 3 s   | entspr. | A = 70 |

Damit ergeben sich folgende Farbroutinen:

| P20.2.4 | 1    |      |          |    |    |    |
|---------|------|------|----------|----|----|----|
| ROT     | 302D | LD   | A, 22    | 3E | 22 |    |
|         | 302F | L_D  | (D88B),A | 32 | 88 | DB |
|         | 3032 | LD   | A, AB    | 3E | AB |    |
|         | 3034 | CALL | WARTEN   | CD | B8 | AF |
|         | 3037 | RET  |          | C9 |    |    |
| ROTG    | 3038 | LD   | A,22     | 3E | 22 |    |
|         | 303A | LD   | (D88B),A | 32 | 88 | D8 |
|         | 303D | L.D  | A, 66    | 3E | 66 |    |
|         | 303F | L_D  | (DSDB),A | 32 | DB | DB |
|         | 3042 | LD   | A,50     | 3E | 50 |    |
|         | 3044 | CALL | WARTEN   | CD | B8 | AF |
|         | 3047 | RET  |          | C9 |    |    |
| GRUE    | 3048 | L.D  | A,44     | 3E | 44 |    |
|         | 304A | L.D  | (D92B),A | 32 | 2B | D9 |
|         | 304D | LD   | A, 90    | 3E | 90 |    |
|         | 304F | CALL | WARTEN   | CD | B8 | AF |
|         | 3052 | RET  |          | C9 |    |    |
| GELB    | 3053 | L.D  | A, 66    | 3E | 66 |    |
|         | 3055 | LD   | (DBDB),A | 32 | DB | D8 |
|         | 3058 | LD   | A,70     | 3E | 70 |    |
|         | 305A | CALL | WARTEN   | CD | BB | AF |
|         | 305D | RET  |          | C9 |    |    |
|         |      |      |          |    |    |    |

## Danach fehlt nur noch das Hauptprogramm:

| P20.2. | 5    |      |       |    |    |    |
|--------|------|------|-------|----|----|----|
| AMPEL  | 305E | CALL | AUS   | CD | 22 | 30 |
|        | 3061 | CALL | ROT   | CD | 2D | 30 |
|        | 3064 | CALL | AUS   | CD | 22 | 30 |
|        | 3067 | CALL | ROTG  | CD | 38 | 30 |
|        | 306A | CALL | AUS   | CD | 22 | 30 |
|        | 306D | CALL | GRUE  | CD | 48 | 30 |
|        | 3070 | CALL | AUS   | CD | 22 | 30 |
|        | 3073 | CALL | GELB  | CD | 53 | 30 |
|        | 3076 | JR   | AMPEL | 18 | E6 |    |

Und es ist einzufügen

301F JR AMPEL 18 3D 3021 NOP 00

Prüfsumme (3000 ... 3077) = 35E8

Das Programm weist noch drei Mängel auf:

- 1. Nicht alle AUS-Aufrufe sind nötig.
- 2. Jede Farbroutine endet mit WARTEN, RET. Ließe sich das sparsamer einbauen?
- 3. Könnte man WARTEN in die AUS-Routine einbauen?
- 4. Stimmt der schwarze Rahmen der Ampel?

Es sei dem Leser überlassen, Vereinfachungen und Korrekturen anzubringen.

Eine Ampel steht selten allein. Das Problem wird etwas komplizierter, wenn man auch die «unsere Straße» kreuzende Querstraße mit einbezieht und beide Ampeln möglichst differenziert aufeinander abstimmt. Daher ergeht an den Leser die Anregung, nebeneinander zwei korrespondierende Ampeln auf dem Bildschirm erscheinen zu lassen.

# 

 Pild (fast) ohne Worte

 rot ----1\_\_\_\_\_1-----1\_\_\_\_\_1--- 

 gelb \_\_\_1^1\_\_\_\_1-1\_\_\_\_\_\_1^1\_\_\_\_\_1^1\_\_\_\_\_\_\_\_1

 grün \_\_\_\_1-----1\_\_\_\_\_\_\_\_1

 rot \_\_1------1\_\_\_\_\_\_1^1\_\_\_\_\_\_\_1

 gelb -1\_\_\_\_\_1^1\_\_\_\_\_\_1^1\_\_\_\_\_\_\_1

 grün \_\_\_\_1----1\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_1

# 21 Drucken mit Maschinenprogramm

Da nicht alle Leser über einen Drucker verfügen werden, wollen wir diesen Abschnitt kurz halten. Zudem muß die Einschränkung gemacht werden, daß der Verfasser mit seinem MZ-700 einen EPSON MX 80 über ein Voigt-Interface betreibt. Dennoch darf davon ausgegangen werden, daß das Gesagte auch für den Printerplotter des MZ-731 gilt.

### 21.1 Die Monitorroutine PMSG

Wie das Sharp-Handbuch auf Seite 149 beschreibt, genügt zum Ansprechen des Druckers bereits der P-Befehl: Gibt man z. B. "PMUEN CHEN" ein, druckt der Printer «MUENCHEN» aus.

Wir betreiben nun wieder Fährtensuche im Assemblerlisting des Monitors: Bei 00D5 finden wir den Buchstaben P. Von dort wird mit der Sprungweite 7C nach 0155 verwiesen. Wir nehmen an, daß dem P kein & folgt. Dann geht es bei PTST1 in 0170 weiter. Dort wird PMSG in 01A5 aufgerufen, was doch wohl printer message bedeutet. Wir finden auf page 05 in Zeile 59 den Hinweis, daß die Datenadresse in DE steht und die Botschaft mit 0D endet. Das vollziehen wir nach:

| P21.1. | 1                 |             |
|--------|-------------------|-------------|
| 1400   | 4D 5A 2D 37 30 30 | 20 4F 4B 0D |
| 4000   | LD DE,1400        | 11 00 14    |
| 4003   | CALL PMSG         | CD A5 01    |
| 4006   | RST 00            | C7          |

Eventuell muß in die Botschaft noch 10, der Code für "line feed" eingefügt werden. Wenn Sie nicht vergessen haben, Ihren Drucker einzuschalten, müßte eigentlich alles nach Wunsch verlaufen. Das regt uns zu einer "ernsthaften" Anwendung an.

## 21.2 Wir drucken einen Speicherauszug

Zunächst eine Vorübung. Von 0124 an sollen mit Adresse am linken Rand 16 Bytes ausgegeben werden. (Je nach Drucker müßte diese Anzahl evtl. begrenzt werden.) Zum Aufbau der codierten Botschaft wählen wir in unserem Arbeitsbereich eine Stelle, die wir kaum mit anderen Daten belegen werden: 1300... Als Pointer hierin benutzen wir das IX-Register, zum Holen der Daten HL.

Die Subroutine SPC fügt jeweils ein codiertes space in den aufzubauenden String ein. Ihren Hauptteil ab 2004 benutzen wir auch zum Anreihen der Datencodes.

Die Subroutine UMWSP wandelt die Daten aus dem Hexadezimalformat ins ASCII-Format um und fügt sie an.

Im Hauptprogramm PDUMP2 geschieht folgendes:

- 1. Zuerst werden HL und IX auf ihre Anfangswerte gesetzt.
- 2. ADDH und ADDL werden umgewandelt und angefügt.
- 3. Es folgt ein space.
- 4. B wird auf 10h gesetzt für 16 Speicherstellen.
- 5. (HL) wird geholt, umgewandelt und angefügt. Es folgt ein space, und HL wird um 1 erhöht.
- 6. Wenn noch nicht 16mal gelesen, zurück nach 5.
- 7. Ein (CR) wird angehängt. Benötigt Ihr Drucker noch ein (LF) (10h)?
- 8. Aufruf von PMSG und restart.

### P21.2.1 (Prüfsumme: 1B6A)

| PDUMPY | 2000 | JR   | PDUMP2    | 18 | 1 D |    |
|--------|------|------|-----------|----|-----|----|
| SPC    | 2002 | LD   | A,20      | 3E | 20  |    |
| SPC2   | 2004 | LD   | (IX+00),A | DD | 77  | 00 |
|        | 2007 | INC  | IX        | DD | 23  |    |
|        | 2009 | RET  |           | C9 |     |    |
| UMWSP  | 200A | PUSH | AF        | F5 |     |    |
|        | 200B | SRL  | A         | CB | 3F  |    |
|        | 200D | SRL  | A         | CB | 3F  |    |
|        | 200F | SRL  | A         | CB | 3F  |    |
|        | 2011 | SRL  | A         | CB | 3F  |    |
|        | 2013 | CALL | ASC       | CD | DA  | 03 |
|        | 2016 | CALL | SPC2      | CD | 04  | 20 |
|        | 2019 | POP  | AF        | F1 |     |    |
|        | 201A | CALL | ASC       | CD | DA  | 03 |
|        | 201D | JR   | SPC2      | 18 | E5  |    |

| PDUMP2 | 201F | LD       | HL,0124 | 21  | 24 | 01 |    |
|--------|------|----------|---------|-----|----|----|----|
|        | 2022 | LD       | IX,1300 | DD  | 21 | 00 | 13 |
|        | 2026 | LD       | A, H    | 7C  |    |    |    |
|        | 2027 | CALL     | UMWSP   | CD  | 0A | 20 |    |
|        | 202A | LD       | A,L     | 7D  |    |    |    |
|        | 202B |          | UMWSF   | CD  | 0A | 20 |    |
|        | 202E | CALL     | SPC     | CD  | 02 | 20 |    |
|        | 2031 | LD       | B,10    | 06  | 10 |    |    |
| LOOP   | 2033 | $\Gamma$ | A, (HL) | 7E  |    |    |    |
|        | 2034 | CALL     | UMWSP   | CD  | 0A | 20 |    |
|        | 2037 | CALL     | SPC     | CD  | 02 | 20 |    |
|        | 203A | INC      | HL      | 23  |    |    |    |
|        | 203B | DJNZ     | LOOP    | 10  | F6 |    |    |
|        | 203D | LD       | A, ØD   | 3E  | OD |    |    |
|        | 203F | CALL     | SPC2    | CD  | 04 | 20 |    |
|        | 2042 | LD       | DE,1300 | 1 1 | 00 | 13 |    |
|        | 2045 | CALL     | PMSG    | CD  | A5 | 01 |    |
|        | 2048 | RST      | 00      | C7  |    |    |    |

Nach diesem erfolgreichen Vortest gehen wir nun an die Gestaltung des vollständigen Programms, wobei wir 2000...201E übernehmen. Anfangs- und Endadresse des gewünschten Hexdumps und die Anzahl der Daten je Zeile übergeben wir dem Programm in unserem Arbeitsbereich 1200...1204:

#### 1200 BL BH VL VH PZ

#### Darin bedeuten

| VH: | Von-Adresse MSB | VL: | Von-Adresse LSB |
|-----|-----------------|-----|-----------------|
| BH: | Bis-Adresse MSB | BL: | Bis-Adresse LSB |
| PZ: | Daten je Zeile  |     |                 |

#### Grobstruktur:

- 1. Wir holen mit Hilfe von IX die Von-Adresse nach HL, die Bis-Adresse nach DE und die Anzahl der Bytes je Zeile nach 2045.
  - 2. Den Zeilenanfang gestalten wir wie in P21.2.1
- 3. Den Aufbau der eigentlichen Druckzeile verlegen wir in eine Schleife, die mit LD B,PZ begrenzt wird (Zeile 026).
  - 4. Nachdem ein Byte geholt, umgewandelt und angefügt wurde,
- 5. werden HL und DE auf den Stapel gerettet, vertauscht und subtrahiert.

- 6. Wurde die Differenz negativ, so haben wir das abgesteckte Intervall überschritten und verlassen die Schleife.
- 7. Anderenfalls werden DE und HL wieder auf die benötigten Zwischenwerte gesetzt und die Schleife fortgesetzt, wenn die Zeile noch nicht voll ist.
  - 8. Am Ende der Zeile wird (CR) angehängt und DE gerettet.
  - 9. DE zeigt auf Anfang Botschaft. Drucken.
- 10. DE wiederherstellen und zurück zu neuer Zeile.
- 11. Zum Abschluß  $\langle CR \rangle$  anfügen und drucken. Restart. Auf den schlampigen Schluß wird ausdrücklich aufmerksam gemacht: In 2029 und 202A werden HL und DE gepushet. Wir verzichten auf eine korrekte Restaurierung des Stapels, weil durch RST 00 das System ohnehin neu initialisiert wird.

Es versteht sich von selbst, daß die neuen Programme und Routinen nur dann richtig ablaufen, wenn das jeweils bisherige EBS geladen ist.

```
54B0)
P21.2.2
          (Prüfsumme:
                       PDUMP:
                                     DE, TPDUMP
015 2000 11 92 20
                                LD
016 2003 CD ED
                AF
                                CALL
                                     MSGNL
017 2006 CD 46 20
                                CALL PDEIN
018 2009 2A 02 12
                       SETREG:
                               LD
                                     HL, (VON)
019 200C ED 5B 00 12
                                LD
                                     DE. (BIS)
020 2010 DD 21 00 13 LZEILE:
                               LD
                                     IX,1300H
021 2014 7C
                                LD
                                     A.H
022 2015 CD 68 20
                                CALL UMWANH
                                     A,L
023 2018 7D
                                LD
                                CALL UMWANH
024 2019 CD 68 20
025 201C CD 8A 20
                                CALL
                                     SPCANH
026 201F 06 10
                       LB/Z:
                                     B. 10H
                                LD
027 2021 7E
                       BYTANH:
                               LD
                                     A, (HL)
                                CALL UMWANH
028 2022 CD 68 20
                                CALL SPCANH
029 2025 CD 8A 20
030 2028 23
                                INC
                                     HL
031 2029 E5
                                PUSH HL
                                PUSH DE
032 202A D5
033 202B A7
                                AND
                                     A
034 202C EB
                                EX
                                     DE, HL
035 202D ED 52
                                SBC
                                    HL, DE
                                JP
                                     M. PDENDE
036 202F FA 42 20
                                POP
                                     DE
037 2032 D1
038 2033 E1
                                POP
                                     HL.
```

```
039 2034 10 EB
                            DJNZ BYTANH
040 2036 3E 0D
                             L.D
                                  A. ODH
041 2038 CD 8C 20
                             CALL SPC2
042 203B D5
                            PUSH DE
043 203C CD 7E 20
                            CALL ENDEZL
044 203F D1
                             POP
                                  DE
045 2040 18 CE
                             JR
                                  LZEILE
046 2042
047 2042 CD 7E 20 PDENDE: CALL ENDEZL
048 2045 C7
                             RST 00
049 2046
050 2046 11 29 AE
                     PDEIN: LD DE, TYON
051 2049 CD 15 00
                            CALL MSG
052 204C 21 03 12
                            LD
                                HL, VON+01
053 204F CD 4C AF
                            CALL INSHEX
054 2052 11 2E AE
                            LD DE, TBIS
055 2055 CD 15 00
                            CALL MSG
056 2058 CD 4C AF
                            CALL IN4HEX
057 205B 11 AA 20
                            L.I)
                                DE, TBYT/Z
058 205E CD 15 00
                            CALL MSG
059 2061 CD 57 AF
                            CALL INBYTE
060 2064 32 20 20
                            LD (LB/Z+01), A
061 2067 C9
                             RET
062 2068
063 2068 F5
                    UMWANH: PUSH AF
064 2069 CB 3F
                             SRL A
065 206B CB 3F
                             SRL A
066 206D CB 3F
                             SRL A
067 206F CB 3F
                            SRL
068 2071 CD DA 03
                            CALL ASC
069 2074 CD 8C 20
                            CALL SPC2
070 2077 F1
                            POP AF
071 2078 CD DA 03
                            CALL ASC
072 207B C3 8C 20
                            JF
                                 SPC2
073 207E
074 207E 3E 0D
                   ENDEZL: LD A, ODH
075 2080 CD 8C 20
                            CALL SPC2
076 2083 11 00 13
                            LD DE,1300H
077 2086 CD A5 01
                            CALL PMSG
078 2089 C9
                            RET
079 208A
080 208A JE 20
                   SPCANH: LD A, 20H
081 208C DD 77 00
                            LID
                                 (IX+00),A
082 208F DD 23
                            INC IX
083 2091 C9
                            RET
084 2092
```

| 085 | 2092 | 16 |    |     |    | TPDUMP: | DEFB | 16H               |
|-----|------|----|----|-----|----|---------|------|-------------------|
| 986 | 2093 | 53 | 9E | 92. | A6 |         | DEFM | 'Speicherauszug'  |
| 087 | 2097 | 9F | 98 | 92  | 9D |         |      |                   |
| 088 | 209B | A1 | A5 | A4  | A2 |         |      |                   |
| 089 | 209F | A5 | 97 |     |    |         |      |                   |
| 090 | 20A1 | 20 | 9C | 9D  | A5 |         | DEFM | drucken*          |
| 091 | 20A5 | 9F | A9 | 92  | BØ |         | \    |                   |
|     |      | ØD |    |     |    |         | DEFB |                   |
| 093 | 20AA | 20 | 42 | BD  | 96 | TBYT/Z: | DEFM | ' Bytes je Zeile' |
| 094 | 20AE | 92 | A4 | 20  | AF |         |      |                   |
| 095 | 20B2 | 92 | 20 | SA  | 92 |         |      |                   |
| 096 | 2086 | A6 | BB | 92  | 20 |         |      |                   |
| 097 | 20BA | ØD |    |     |    |         | DEFB | ØDH               |
| 098 | 20BB |    |    |     |    | 5       |      |                   |
| 099 | 20BB |    |    |     |    |         | END  |                   |

# 22 Vier Utilities fürs EBS

# 22.1 VERSCH verschiebt Speicherblöcke

P21.2.2 ist sehr nützlich und soll ins EBS aufgenommen werden. Ein Umschreiben von Hand ist bei 186 Bytes kein Vergnügen, und für jede Verschiebung einen Blocktransfer hinschreiben zu müssen, ist auf die Dauer auch nicht anregend. Deshalb konzipieren wir eine Routine, die das ein für allemal erledigt. Wir legen dazu im Arbeitsbereich folgende Adressen fest:

### 1200 NL NH BL BH VL VH

Das ist so zu lesen: Der zu verschiebende Block reicht VON (VH,VL) BIS (BH,BL), und sein Anfang soll NACH (NH,NL) verschoben werden.

### Zu einzelnen Programmabschnitten:

ANZAHL ermittelt die Anzahl der zu verschiebenden Bytes durch Subtraktion BIS – VON mit nachfolgendem INC HL.

V/R? prüft durch Subtraktion NACH – VON, ob vorwärts (in Programmablaufrichtung) oder rückwärts zu verschieben ist.

| P22 | 2.1.1 | ( F | Pr üd | Fsumme | : 311D) |      |            |
|-----|-------|-----|-------|--------|---------|------|------------|
| 15  | 3000  | 11  | 56    | 30     | VERSCH: | LD   | DE, TVERS  |
|     | 3003  |     |       |        |         |      | MSG        |
| 17  | 3008  | CD  | 06    | 00     | VERS2:  | CALL | LETNL      |
| 18  | 3009  | 11  | 29    | AE     |         | LD   | DE, TVON   |
| 19  | 300C  | CD  | 15    | 00     |         | CALL | MSG        |
| 20  | 300F  | 21  | 05    | 12     |         | LD   | HL, VON+01 |
| 21  | 3012  | CD  | 4C    | AF     |         | CALL | IN4HEX     |
| 22  | 3015  | 11  | 2E    | AE     |         | LD   | DE, TBIS   |
| 23  | 3018  | CD  | 15    | 00     |         | CALL | MSG        |
|     | 301B  |     |       |        |         | CALL | IN4HEX     |
| 25  | 301E  | 11  | 72    | 30     |         | LD   | DE. TNACH  |

```
CALL MSG
26 3021 CD 15 00
27 3024 CD 4C AF
                            CALL IN4HEX
                   ANZAHL: AND
                                 A
28 3027 A7
                            LD
                                 HL, (BIS)
29 3028 2A 02 12
                            LD DE, (VON)
30 302B ED 5B 04 12
                            SBC HL, DE
31 302F ED 52
32 3031 23
                            INC
                                 HL
                            PUSH HL
33 3032 E5
34 3033 C1
                            POP BC
                            AND
35 3034 A7
                   V/R?:
36 3035 2A 00 12
                            LD
                                 HL, (NACH)
                            SBC HL, DE
37 3038 ED 52
                            JP
                                 M. RUECK
38 303A FA 4B 30
                            LD HL, (NACH)
                   VORW:
39 303D 2A 00 12
40 3040 09
                            ADD HL, BC
                            DEC
                                 HL
41 3041 2B
                            PUSH HL
42 3042 E5
43 3043 D1
                            POP
                                 DE
                            LD
                                 HL, (BIS)
44 3044 2A 02 12
                            LDDR
45 3047 ED BB
                            JR VERS2
46 3049 18 BB
47 304B
                                 HL, (VON)
                            LD
48 304B 2A 04 12
                            LD DE, (NACH)
49 304E ED 5B 00 12
                            LDIR
50 3052 ED B0
                             JR
                                  VERS2
51 3054 18 B0
52 3056
                    TVERS: DEFB 16H
53 3056 16
54 3057 53 9E 92 A6
                            DEFM 'Speicherbl'
55 305B 9F 98 92 9D
56 305F 9A B8
57 3061 BA
                            DEFB BAH
                             DEFM 'cke ver'
58 3062 9F A9 92 20
59 3066 AB 92 9D A4
60 306A 9F 98 A6 92
61 306E 9A 92 B0
                             DEFB ØDH
62 3071 OD
                            DEFM ' nach '
63 3072 20 B0 A1 9F TNACH:
64 3076 98 20
                             DEFB ODH
65 3078 OD
66 3079
                             END
67 3079
```

A22.1.2 a) Schieben Sie PDUMP vor das bisherige EBS. a1) Innere Anpassung?

b) Machen Sie dasselbe mit VERSCH.

# 22.2 VERIFY zum Überprüfen von Speicherblöcken

Wir verfassen nun ein Programm, das es gestattet, Speicherinhalte – dazu gehören auch Programme – mit einigem Komfort mit der Vorlage zu vergleichen. Das kann vor allem bei der Kontrolle neu eingetippter längerer Programme hilfreich sein.

Zuerst wird die Adresse eingegeben, von der an man kontrollieren will, dann der Prüfsummenstand, mit dem man beginnen will; wird im allgemeinen 0000 sein.

VERIFY gibt dann die Adresse der momentan angesprochenen Speicherstelle und deren Inhalt aus. Man hat nun drei Antwortmöglichkeiten:

(CR) bedeutet, daß der angezeigte Speicherinhalt akzeptiert wird. Danach Ausgabe der Prüfsumme bis zu dieser Speicherstelle und neue Zeile.

"K" bedeutet «Korrektur». Man kann nun den gewünschten neuen Inhalt eingeben. Danach weiter wie bei CR.

"R" kann man eingeben, wenn man in der Kontrolle um (je) einen Schritt zurückgreifen möchte.

Wir verlegen das Programm gleich an seinen endgültigen Platz.

| P22.2.1 (Pr                  | üfsummen am r | echte      | en Rand)         |        |
|------------------------------|---------------|------------|------------------|--------|
| 22 ABD7 1162<br>23 ABDA CD15 |               | LD<br>CALL | DE,TVERFÝ<br>MSG | ;011F  |
| 24 ABDD 2103                 | 12            | L.D        | HL, VON+01       |        |
| 25 ABEØ CD4C                 | AF            | CALL       | IN4HEX           |        |
| 26 ABE3 CD06                 | 600           | CALL       | LETNL            | ;04D2  |
| 27 ABE6 1170                 | AC            | LD         | DE, TPRF         |        |
| 28 ABE9 CD15                 | i00           | CALL       | MSG              |        |
| 29 ABEC CD4C                 | CAF           | CALL       | IN4HEX           |        |
| 30 ABEF CD06                 | 000 LOOP:     | CALL       | LETNL            |        |
| 31 ABF2 CDF7                 | 'AB           | CALL       | ZEILBG           | ; ØBEB |
| 32 ABF5 18F8                 | }             | JR         | LOOP             |        |
| 33 ABF7 2103                 | 312 ZEILBG:   | L_D        | HL, VON+01       |        |
| 34 ABFA CD25                 | 5AF           | CALL       |                  |        |
| 35 ABFD CD00                 | 000           | CALL       | PRINTS           |        |
| 36 AC00 2A02                 | 212           | LD         | HL, (VON)        | ; ØFE9 |
| 37 AC03 7E                   |               | L.D        | A, (HL)          |        |
| 38 AC04 CD36                 | )AF           | CALL       |                  |        |
| 39 AC07 CD00                 | 000           | CALL       | PRINTS           |        |

| 41<br>42<br>43 | ACØD<br>ACØE<br>AC11 | CDCE0B<br>CD1200 | LZEIL0:          | PUSH<br>CALL<br>CALL | ?DACN<br>PRNT              |   | ; 156A               |
|----------------|----------------------|------------------|------------------|----------------------|----------------------------|---|----------------------|
|                |                      | CD0C00           |                  |                      | PRINTS                     |   | :19B9                |
|                | AC17                 |                  |                  | POP                  | AF                         |   | ;1989<br>: <cr></cr> |
|                | AC18                 |                  |                  | CP                   | CDH                        |   | ; \UN>               |
|                | AC1A                 |                  |                  | JR                   | Z, VRFWTR                  |   | ;'R'                 |
|                | AC1C                 |                  |                  | CP                   | 12H                        |   | 1 . IX               |
|                | AC1E                 |                  |                  | JR                   | Z, VRFRCK                  |   | ; 'K'                |
|                | AC20                 |                  |                  | CP                   | ØBH 7 LIEKODO              |   | 1E78                 |
| 51             |                      | 2835             |                  | JR                   | Z,VFKORR                   |   | ; IE/8               |
|                | AC24                 |                  | Life pril tre pr | JR                   | LZEILØ                     |   |                      |
|                | AC26                 |                  | VRFWTR:          | LD                   | E, (HL)                    |   |                      |
|                | AC27                 |                  |                  | LD                   | D, 00                      |   |                      |
|                |                      | DD2A0012         |                  | LD                   | IX, (SUMME)                |   | :21F7                |
| 56             |                      | DD19             |                  | ADD                  | IX, DE                     |   | 3217/                |
| 57             |                      | DD220012         |                  | LD                   | (SUMME), IX                |   |                      |
|                | AC33                 |                  |                  | INC                  | HL (UDN) U                 |   |                      |
|                |                      | 220212           |                  | LD                   | (VON), HL<br>A. (SUMME+01) |   |                      |
|                |                      | 3A0112           |                  | LD                   |                            |   | : 255A               |
| 61             |                      | CD30AF           |                  | CALL                 | OUTBYT                     |   | j ZUUH               |
|                |                      | 3A0012           |                  | LD                   | A, (SUMME)                 |   |                      |
|                |                      | CD30AF           |                  | CALL                 | UUIBYI                     |   |                      |
|                | AC43                 | 2B               | VRFRCK:          | DEC                  | HL                         |   |                      |
|                | AC44                 | 220212           | VKFKCK           | LD                   | (VON), HL                  |   | :287C                |
|                | AC45                 |                  |                  | LD                   | E, (HL)                    |   | , 20/0               |
|                | AC49                 |                  |                  | LD                   | D, 00                      |   |                      |
|                | AC4B                 |                  |                  | LD                   | HL, (SUMME)                |   |                      |
|                | AC4E                 |                  |                  | AND                  | A                          |   |                      |
| 71             |                      |                  |                  | SBC                  | HL, DE                     |   | :2B12                |
|                | AC51                 | 220012           |                  | LD                   | (SUMME), HL                |   | ,                    |
|                |                      | CD0600           |                  | CALL                 |                            |   |                      |
|                | AC57                 |                  |                  | JR                   | ZEILBG                     |   |                      |
|                |                      | CD57AF           | VEKORR:          | CALL                 | INBYTE                     |   |                      |
| 76             |                      | 77               | ************     | LD                   | (HL),A                     |   | :2F19                |
|                |                      | CD0C00           |                  | CALL                 |                            |   |                      |
| 78             |                      | 1804             |                  | JR                   | VRFWTR                     |   | ;30CE                |
|                | AC62                 |                  |                  |                      |                            |   |                      |
|                | AC62                 | 16               | TVERFY:          | DEFB                 | 16H                        |   |                      |
| 81             |                      | 56455249         |                  |                      | "VERIFY von:               | , |                      |
|                |                      | 465920AB         |                  |                      |                            |   |                      |
|                | AC6B                 |                  |                  |                      |                            |   |                      |
| 84             |                      |                  |                  | DEFB                 | ØDH                        |   | ; 3552               |
|                | AC70                 |                  | TPRF:            | DEFM                 | 'Pr'                       |   |                      |
|                |                      |                  |                  |                      |                            |   |                      |

| 8 | 36 | AC72 | AD       |   | DEFB | ADH      |   |       |
|---|----|------|----------|---|------|----------|---|-------|
| 8 | 37 | AC73 | AAA4A5B3 |   | DEFM | 'fsumme: | 7 |       |
| 8 | 38 | AC77 | B3923A20 |   |      |          |   |       |
| 8 | 39 | AC7B | ØD.      |   | DEFB | ØDH      |   | ;3B3E |
| C | 90 | AC7C |          | ; |      |          |   |       |
| C | 71 | AC7C |          |   | END  |          |   |       |

### 22.3 OFFSET codiert Sprungweiten

Im Wörterbuch der Datentechnik finden wir unter "offset" die Übersetzung "Relativzeiger". Bei der indirekt-indizierten Adressierung (z. B. LD A,(IX+03)) kann man die 03 als Offset bezeichnen. Aber auch bei den relativen Sprüngen ist das, was wir bisher "Codierung der Sprungweite" nannten, ein Offset zum Inhalt des Programmzählers. Wir besprechen absichtlich erst jetzt ein Dienstprogramm für diese recht häufige Aufgabe.

P22.3.1 kommt ohne Arbeitsbereich aus und rechnet nur mit den Inhalten der Register: Die VON-Adresse wird nach HL geladen, die NACH-Adresse nach DE. HL wird zweimal inkrementiert und damit auf den aktuellen Programmzählerstand erhöht. Beide Register werden auf den Stapel gerettet, damit man ohne Datenverlust durch Subtraktion feststellen kann, ob ein Vorwärts- oder ein Rückwärtssprung zu berechnen ist. Vor der eigentlichen Verzweigung werden die Registerinhalte mit umgekehrter Zuordnung wiederhergestellt. Bei Rückwärtssprung wird gem. Erklärung von 5.2 die NACH-Adresse um 100h erhöht. Das geschieht durch Inkrementieren von H. Danach wird das Offset ermittelt. Ist danach H  $\pm$  0 oder Bit 7 von L gesetzt, würde der beabsichtigte Sprung die zulässige Weite überschreiten: Fehlermeldung.

### P22.3.1 (Prüfsummen am rechten Rand)

| 13 | <b>AB47</b> | 11AAAB | OFFSET: | LD   | DE, TSPR | :0166 |
|----|-------------|--------|---------|------|----------|-------|
| 14 | AB4A        | CD1500 |         | CALL | MSG      | •     |
| 15 | AB4D        | CD0600 | OFF2:   | CALL | LETNL    |       |
| 16 | AB50        | 1129AE |         | L.D  | DE, TVON |       |
| 17 | AB53        | CD1500 |         | CALL | MSG      |       |
| 18 | AB56        | CD57AF |         | CALL | INBYTE   | ;06B8 |
| 19 | AB59        | 67     |         | LD   | H, A     |       |

| 20 | AB5A        | CD57AF   |        | CALL | INBYTE    |            |
|----|-------------|----------|--------|------|-----------|------------|
|    | AB5D        |          |        | LD   | L, A      |            |
|    |             | 11EEAC   |        | L.D  | DE, TNACH |            |
|    |             | CD1500   |        | CALL |           | ; ØBEE     |
|    |             | CD57AF   |        | CALL |           |            |
|    | AB67        |          |        | LD   | D, A      |            |
|    |             | CD57AF   |        | CALL | INBYTE    |            |
|    | AB6B        |          |        | LD   | E.A       |            |
|    | AB6C        |          |        | INC  | HL        | :106D      |
|    | AB6D        |          |        | INC  | HL        | , 1000     |
|    |             |          |        | PUSH |           |            |
|    | AB6E        |          |        |      |           |            |
|    | AB6F        |          |        | PUSH |           |            |
|    | AB70        |          |        | AND  | A         | - 4 /177/3 |
|    | AB71        |          |        | SBC  | HL, DE    | ; 1430     |
|    | AB73        |          |        | POP  | HL        |            |
|    | AB74        |          |        | POP  | DE        |            |
|    |             | FABBAB   |        | JP   | M, VORW   |            |
|    | AB78        |          |        | JR   | Z, VORW   |            |
|    | AB7A        |          | RUECK: | INC  | Н         | ; 1869     |
|    | AB7B        |          |        | AND  | A         |            |
|    | AB7C        |          |        | SBC  | HL, DE    |            |
|    | AB7E        |          |        | LD   | A,H       |            |
|    | AB7F        |          |        | AND  | A         |            |
|    | AB80        |          |        | JR   | NZ, LZUW  | ; 1BAF     |
|    | AB82        |          |        | BIT  | 7,L       |            |
| 45 | AB84        | 2819     |        | JR   | Z,LZUW    |            |
| 46 | <b>AB86</b> | 180B     |        | JR   | LOFFS     |            |
| 47 | AB88        | A7       | VORW:  | AND  | A         |            |
| 48 | <b>AB89</b> | ED52     |        | SBC  | HL, DE    | ; 1F41     |
| 49 | AB8B        | 7C       |        | LD   | A,H       |            |
| 50 | AB8C        | A7       |        | AND  | A         |            |
| 51 | AB8D        | 2010     |        | JR   | NZ, LZUW  |            |
| 52 | AB8F        | CB7D     |        | BIT  | 7,L       |            |
| 53 | AB91        | 200C     |        | JR   | NZ, LZUW  | ; 2208     |
| 54 | AB93        | 11C2AB   | LOFFS: | LD   | DE, TOFFS |            |
| 55 | <b>AB96</b> | CD1500   |        | CALL | MSG       |            |
| 56 | AB99        | 7D       |        | LD   | A,L       |            |
| 57 | AB9A        | CD30AF   |        | CALL | OUTBYT    |            |
| 58 | AB9D        | 18AE     |        | JR   | OFF2      | ; 2757     |
| 59 | AB9F        | CD0600   | LZUW:  | CALL | LETNL     |            |
| 60 | ABA2        | 11CCAB   |        | L.D  | DE, TZUW  |            |
| 61 | ABA5        | CD1500   |        | CALL | MSG       |            |
| 62 | ABAB        | 18A3     |        | JR   | OFF2      | ; 2B4F     |
|    | ABAA        |          | ;      |      |           |            |
|    | ABAA        | 16       | TSPR:  | DEFB | 16H       |            |
|    |             | 539E9DA5 |        | DEFM |           |            |
|    |             |          |        |      |           |            |

| 66 | ABAF | B097A392 |        |      |              |       |
|----|------|----------|--------|------|--------------|-------|
| 67 | ABB3 | A69692B0 |        |      |              |       |
| 68 | ABB7 | 9A929D92 |        | DEFM | 'berechnung' |       |
| 69 | ABBB | 9F98B0A5 |        |      |              |       |
| 70 | ABBF | B097     |        |      |              |       |
| 71 | ABC1 | ØD.      |        | DEFB | MG®          | ;38CD |
| 72 | ABC2 | 204FAAAA | TOFFS: | DEFM | " Offset: "  |       |
| 73 | ABC6 | A492963A |        |      |              |       |
| 74 | ABCA | 20       |        |      |              |       |
| 75 | ABCB | ØD       |        | DEFB | ØDH          | ;3003 |
| 76 | ABCC | A2A520A3 | TZUW:  | DEFM | 'zu weit!!!' |       |
| 77 | ABDØ | 92A69621 |        |      |              |       |
| 78 | ABD4 | 2121     |        |      |              |       |
| 79 | ABD6 | ØD.      |        | DEFB | ØDH          | ;410B |
| 80 | ABD7 |          | ş      |      |              |       |
| 81 | ABD7 |          |        | END  |              |       |

# 22.4 MENUE schafft Überblick

Wir haben nun schon eine ganze Reihe von Utilities aufgestellt, und es erscheint sinnvoll, diese übersichtlich anzuordnen. Hierzu dient P22.4.1, das uns diese Übersicht auf den Bildschirm schreibt:

- 1. Disassembler
- 2. Offsetberechnung
- 3. Prüfsumme
- 4. Speicherauszug drucken
- 5. Umwandeln DEZ  $\rightarrow$  HEX
- 6. Umwandeln  $HEX \rightarrow DEZ$
- 7. Verschieben
- 8. Verify
- 9. Monitor

Bild 22.1 Die Menü-Meldung auf dem Bildschirm

Danach können wir durch Drücken einer der Tasten 1...9 das gesuchte Programm auswählen. Weil wir das Disassemblerprogramm erst in 23 aufstellen werden, sollten wir in B000 einstweilen C7 eintragen.

| P22.      | 4.1          | (Prüfsum       | nen am r  | echter        | n Rand)         |          |
|-----------|--------------|----------------|-----------|---------------|-----------------|----------|
| 011       | AA32         | 114044         | MENUE:    | LD            | DE, TMEN        | ;015B    |
| 012       | AA35         | CDEDAF         |           | CALL          | MSGNL           |          |
| 013       | AA38         | 114844         |           | LD            | DE, T1          |          |
| 014       | AA3B         | CDEDAF         |           | CALL          | MSGNL           |          |
| 015       | AA3E         | 11BBAA         |           | LD            | DE,T2           |          |
| 016       | AA41         | CDEDAF         |           | CALL          | MSGNL           | ; 0B6C   |
| 017       | AA44         | 11CCAA         |           | LD            | DE,T3           |          |
| 018       | AA47         |                |           | CALL          | MSGNL           |          |
|           | AA4A         | 11D9AA         |           | L.D           | DE,T4           |          |
| 020       | AA4D         | CDEDAF         |           | CALL          | MSGNL           |          |
|           | AA50         | 11F3AA         |           | L.D           | DE,T5           | ; 1507   |
|           | AA53         |                |           | CALL          | MSGNL           |          |
|           | AA56         | 110BAB         |           | LD            | DE, T6          |          |
|           |              | CDEDAF         |           | CALL          | MSGNL           |          |
|           | AA5C         | 1123AB         |           | LD            | DE, T7          |          |
|           | AA5F         |                |           | CALL          | MSGNL           | ;1DE8    |
|           | AA62         | 1132AB         |           | LD            | DE, TB          |          |
|           |              | CDEDAF         |           | CALL          | MSGNL           |          |
|           | 86AA         | 113CAB         |           | LD            | DE, T9          |          |
|           |              | CDEDAF         |           | CALL          | MSGNL           |          |
| 031       | AA6E         |                | LOOP:     | CALL          | ??KEY           | ; 2629   |
|           | AA71         | FE21           |           | CP            | 21H             | ; '1'    |
|           |              | CA00B0         | -1.       | JP            | Z,DISASS        |          |
|           | AA76         |                |           | CP            | 22H             | ; '2'    |
|           |              | CA47AB         |           | JP            | Z,OFFSET        |          |
|           | AA7B         |                |           | CP            | 23H             | ; 2CBF   |
|           |              | CABOAD         |           | JP            | Z,PRUESU        |          |
|           | AA80         |                |           | CP            | 24H             | ; '4'    |
|           |              | CAF5AC         |           | JP            | Z,PDUMP         |          |
|           | AA85         |                |           | CP            | 25H             | ; '5'    |
| 041       | AA87         |                |           | JP            | Z, DEZHEX       | ;3542    |
|           | AABA         |                |           | CP            | 26H             | ; "6"    |
|           |              | CA92AE         |           | JP<br>CD      | Z, HEXDEZ       | ; '7'    |
|           | AABF<br>AA91 |                |           | CP            | 27H             | ; /      |
|           | AA94         | CA7CAC<br>FE28 |           | JP<br>CP      | Z,VERSCH<br>28H | - 7000   |
|           | AA96         | CADTAB         |           | JP            | Z.VERIFY        | ; 3CAD   |
|           | AA99         |                |           | CP            | 29H             | : '9'    |
|           | AA9B         | CA0000         |           | JP            | Z, MONITR       | , ,      |
|           | AA9E         | 18CE           |           | JR            | LOOP            | ;41D0    |
| 051       |              | TOUL           |           | UIT           | LUUI            | 44100    |
|           | AAAO         | 16             | TMEN:     | DEFB          | 16H             |          |
|           | AAA1         | 4D92B0A5       | 111111111 | DEFM          | 'Menue:'        |          |
|           | AAA5         | 923A           |           | A./ I 1 1 1   | r real reaction |          |
| 055       | AAA7         |                |           | DEFB          | орн             | ;44F3    |
| ال السادي | nnn/         | C-AJ           |           | T-/ Fr. 1 T-7 | - D11           | 9 7 71 3 |

| 056<br>057 | AAAB<br>AAAC | 31292044<br>A6A4A1A4   | T1:  | DEFM              | '1)     | Disassembler°                     |
|------------|--------------|------------------------|------|-------------------|---------|-----------------------------------|
|            |              | A492B39A               |      |                   |         |                                   |
|            |              | B8929D                 |      |                   |         |                                   |
| 060        | AAB7         | ØD                     |      | DEFB              | ØDH.    | ;4CB7<br>Offsetber'               |
| 061        | AABB         | 3229204F               | T2:  | DEFM              | "2)     | Offsetber'                        |
|            |              | AAAAA492<br>969A929D   |      |                   |         |                                   |
| 063        | AACA         | 767A727D               |      | And have been 6 1 |         |                                   |
| 045        | AACO         | 929F98B0<br>A5B097     |      | DEFM              | ecr     | nnung.                            |
|            |              |                        |      |                   |         |                                   |
| 967        | AACC         | 33292050               | TT.  | DEEM              | ODH     | ;56DC                             |
| 068        | AADØ         | 9n                     | 101  | DE F              | 37      |                                   |
|            |              |                        |      | neco              | ADL     |                                   |
| 070        | AAD2         | AD<br>AAA4A5B3         |      | DEEM              | 7 4 6   | London em 2                       |
| 071        | AAD6         | B392                   |      | L/ I1 11          | 1 == (. | comme:                            |
| 072        | AAD8         | ØD                     |      | DEEB              | арн     | ·SCEA                             |
| 073        | AAD9         | 34292053               | T4:  | DEEM              | ,4)     | ;5CEA                             |
| 074        | AADD         | 9E92A69F               |      |                   |         | the first time at the first time. |
| 075        | AAE1         | 98929DA1               |      |                   |         |                                   |
| 076        | AAE5         | A5A4A2A5               |      | DEFM              | " US2   | ug drucken?                       |
| 0//        | HHEY         | 97209C9D               |      |                   |         | -                                 |
|            |              | A59FA992               |      |                   |         |                                   |
| 079        | AAF1         | BØ                     |      |                   |         |                                   |
| 080        | AAF2         | 0D                     |      | DEFB              | 0DH     | ;6A53<br>Umwandeln'               |
| 081        | AAF3         | 35292055               | T5:  | DEFM              | 15)     | Umwandeln'                        |
| 082        | AAF7         | B3A3A1B0               |      |                   |         |                                   |
|            |              | 9C92B8B0               |      |                   |         |                                   |
| 084        | AAFF         | 2044455A               |      | DEFM              | , DE    | ZZ -> HEX"                        |
|            |              | 202D3E20               |      |                   |         |                                   |
| 000        | ABO/         | 484558                 |      | And Term Law And  | 0.501.1 |                                   |
| 007        | ADAD         | 34202055               | T.4. | DEFB              | ODH     | ;7303<br>Umwandeln'               |
| 689        | ABOE         | B3A3A1B0               | 101  | DEFIN             | (8)     | nwmandelu.                        |
| 090        | AB13         | 9C92B8B0               |      |                   |         |                                   |
| 091        | AB17         | 20484558               |      | DEEM              | , HE    | X -> DEZ,                         |
|            |              |                        |      |                   |         |                                   |
| 093        | AB1F         | 44455A                 |      |                   |         |                                   |
| 094        | AB22         | ØD 0                   |      | DEFB              | ØDH     | ;7884<br>Verschieben'             |
| 095        | AB23         | 37292056               | T7:  | DEFM              | 7)      | Verschieben'                      |
| 6770       | MDZ          | フェブルドサブド               |      |                   |         |                                   |
|            |              | 98A6929A               |      |                   |         |                                   |
| 098        | AB2F         | 92B0<br>0D<br>38292056 |      |                   |         |                                   |
| 099        | AB31         | ØD                     |      | DEFB              | ODH     | ;82B5                             |
| 100        | AB32         | 38292056               | T8:  | DEFM              | .8)     | Verify'                           |
| 101        | AB36         | 929DA6AA               |      |                   |         |                                   |
|            |              |                        |      |                   |         |                                   |

| 102    | AB3A        | BD       |     |      |            |          |       |
|--------|-------------|----------|-----|------|------------|----------|-------|
| 103    | AB3B        | ØD       |     | DEFB | <b>ØDH</b> |          | ;86D5 |
| 104    | AB3C        | 3929204D | T9: | DEFM | 79)        | Monitor' |       |
| 105    | AB40        | B7B0A696 |     |      |            |          |       |
| 106    | AB44        | B79D     |     |      |            |          |       |
| 107    | AB46        | ØD       |     | DEFB | ODH        |          | #8BA8 |
| 108    | <b>AB47</b> |          | ;   |      |            |          |       |
| 1 (40) | ABAT        |          |     | END  |            |          |       |

# 23 Disassembler

Ein Disassembler ist ein Hilfsprogramm, das ein im Speicher stehendes Maschinenprogramm (Objektcode) teilweise in die Assemblersprache (Mnemonics, Operanden usw.) zurückübersetzt. Das wird häufig bei der Fehlersuche so gemacht und bei der Ausdeutung fremder Programme, deren Quelltext nicht vorliegt. Da beim Assemblieren die Programmiervariablen (Labels, symbolische Adressen usw.) nicht mit ihrem Namen in das Maschinenprogramm übergeben werden, sind diese nicht im Objektcode vorhanden und können auch aus ihm nicht zurückgewonnen werden. Beim Disassemblieren erhält man also nur die Werte der Programmiervariablen und nicht ihre Namen. Man bezeichnet diese Darstellungsweise auch als Disassemblerformat. Ein Beispiel soll das deutlich machen: Im Quelltext können wahlweise Dezimal- oder Hexadezimalzahlen (in manchen Assemblern auch Binärzahlen) stehen. Der Disassembler erfährt davon nichts und liefert grundsätzlich Hexadezimalzahlen:

```
Assembler-Quelltext (so wird eingegeben)
```

PRNT:EQU 0012H REL 200H LABEL:LD A,51 CALL PRNT JR LABEL END

#### Assemblerprotokoll (im Assemblerformat)

| 0000 | P      | PRNT:  | EQU  | 0012H |
|------|--------|--------|------|-------|
| 0000 |        |        | REL  | 2000H |
| 2000 | 3E33   | LABEL: | LD   | A,51  |
| 2002 | CD1200 |        | CALL | PRNT  |
| 2005 | 18F9   |        | JR   | LABEL |
| 2007 |        |        | END  |       |

Maschinenprogramm (Objektcode) 2000 3E 33 CD 12 00 18 F9

Dasselbe Programm im Disassemblerformat

2000 3E 33 LD A,33 2002 CD 12 00 CALL 1200 2005 18 F9 JR 2000

# 23.1 Zielsetzung und Grobentwurf

Wir wollen kurz vor Abschluß dieses Buches einen Disassembler schreiben. Zielsetzung:

- 1. Das Programm muß voll funktionsfähig sein.
- 2. Es soll lesbar sein.
- 3. Die Bedienung soll so aussehen:

Das Programm meldet sich als Disassembler. Auf die Frage «von» wird die Anfangsadresse des zu disassemblierenden Speicherbereichs eingegeben, auf die Frage «bis» die Endadresse und auf die Frage «D/P» ein D, wenn nur angezeigt werden soll, oder ein P, wenn die Ausgabe auf Printer und Display erfolgen soll.

Das Ausgabeformat wurde schon in Abschnitt 21.2 umrissen; die Ausgabezeilen sollen in 1200...1227 aufgebaut werden und müssen mit 0D enden, denn sie sollen mit MSG (bzw. und PMSG) ausgegeben werden.

Wir teilen das Programm teils als verkürztes Assemblerprotokoll mit, teils als Hexdump. Weitere Erkenntnisse kann der Leser gewinnen, indem er den Disassembler sich selbst disassemblieren läßt. Noch eine Verständnishilfe: Das IX-Register enthält stets die Anfangsadresse des jeweils zu disassemblierenden Befehls.

P23.1.1 Speicherdisposition / Arbeitsbereich

| 0000 | P              | ABER:   | EQU | 1200H :    | 12001227 |
|------|----------------|---------|-----|------------|----------|
| 0000 | F'             | VON:    | EQU | ABER+28H   | 12281229 |
| 0000 | P              | BIS:    | EQU | V0N+02     | 122A122B |
| 0000 | F <sup>*</sup> | D/F:    | EQU | BIS+02     | 122C     |
| 0000 | P              | EBER:   | EQU | D/P+01     | 122D122E |
| 0000 | F'             | JUMP:   | EQU | EBER+02    | 122F1230 |
| 0000 | P              | MNEMAD: | EQU | JUMP+02    | 12311232 |
| 0000 | P              | OPCODE: | EQU | MNEMAD+02  | 1233     |
| 0000 | P              | SYMBOL: | EQU | OPCODE+01; | 1234     |
| 0000 | P              | XYFLAG: | EQU | SYMBOL+01: | 1235     |

# 23.2 Die trivialen Anfangsroutinen

Das Hauptprogramm und die trivialen Anfangsroutinen können später durch Disassemblieren verständlich gemacht werden:

#### P23.2.1

| 1 4 4 4 4 4 |      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |      |  |
|-------------|------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|------|--|
| DISASS      | B000 | 11 | 08 | B7 | CD | 15 | 00 | CD | 06 | 00 | CD |      |  |
|             | BOOA | 20 | BØ | CD | 5A | BØ | C3 | 9C | BØ |    |    | 0808 |  |
| WEITER      | B012 | A7 | ED | 5B | 28 | 12 | 2A | 2A | 12 | ED | 52 |      |  |
|             | B01C | 38 | EB | 18 | EC |    |    |    |    |    |    | ØDFD |  |
| NEUBLK      | B020 | 11 | 25 | B7 | CD | 15 | 00 | 21 | 29 | 12 | CD |      |  |
|             | B02A | 4C | AF | 11 | 2A | B7 | CD | 15 | 00 | 21 | 2B | 1410 |  |
|             | B034 | 12 | CD | 4C | AF | 3E | 00 | 32 | 2C | 12 | 11 |      |  |
|             | B03E | 30 | B7 | CD | 15 | 00 | CD | B3 | 09 | CD | CE | 1B96 |  |
|             | B048 | 0B | F5 | CD | 12 | 00 | CD | 06 | 00 | F1 | FE |      |  |
|             | B052 | 50 | CO | 3E | 01 | 32 | 20 | 12 | C9 |    |    | 22BF |  |
| NEUZEI      | B05A | CD | 88 | BØ | CD | 65 | BØ | DD | 24 | 28 | 12 |      |  |
|             | B064 | C9 |    |    |    |    |    |    |    |    |    | 2882 |  |
| ZEINR       | B065 | 21 | 00 | 12 | ED | 5B | 28 | 12 | CD | 74 | BØ |      |  |
|             | B06F | 53 | CD | 74 | BØ | C9 |    |    |    |    |    | 2F65 |  |
|             |      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |      |  |

Die Routine D/ASC verwandelt eine im D-Register stehende zweistellige Hexadezimalzahl (also ein Byte) in den ASCII und legt die beiden Bytes in (HL) ab.

#### P23.2.2

```
D/ASC B074 7A F5 CB 3F CB 3F CB 3F CB 3F B07E CD DA 03 77 23 F1 CD DA 03 77 B088 23 C9
```

| NZINIT  | B08A<br>B094 |      |      |      |            |     |    |    |    | 10 | FB | 0FFE |
|---------|--------------|------|------|------|------------|-----|----|----|----|----|----|------|
| Dazu ge | ehörer       | n di | .e 7 | Гехt | : e        |     |    |    |    |    |    |      |
| TTITL   | B708         | 16   | 44   | A6   | A4         | A1  | A4 | A4 | 92 | ВЗ | 9A |      |
|         | B712         | B8   | 92   | 9D   | $\Theta D$ |     |    |    |    |    |    | 0760 |
| TFEHL   | B716         | 24   | 2A   | 20   | 46         | 92  | 98 | B8 | 92 | 9D | 3F |      |
|         | B720         | 20   | 2A   | 2A   | 20         | ØD. |    |    |    |    |    | 0C0B |
| TVON    | B725         | AB   | B7   | BØ   | 20         | ØD  |    |    |    |    |    |      |
| TBIS    | B72A         | 20   | 9A   | A6   | A4         | 20  | ØD |    |    |    |    |      |
| TD/P    | B730         | 20   | 44   | 2F   | 50         | 20  | ØD |    |    |    |    | 118B |

# 23.3 Einteilung und Codierung der Befehle

Bevor wir zur ersten wesentlichen Decodierungsroutine gelangen, müssen wir auf die Klassifizierung der 698 Befehle der Z80-CPU eingehen. Hierfür sind nicht funktionale, sondern lediglich drucktechnische Gesichtspunkte und die benötigten Decodierungsroutinen maßgebend:

Gruppe 1
z. B. 00 NOP
oder 02 LD (BC), A

33 1-Byte-Befehle, denen unmittelbar Mnemonics zugeordnet werden:

| P23.3.1<br>B736 35B2 TGR1:<br>B738 21<br>B739 00<br>B73A 02                   | DEFW SGR1<br>DEFB 21H<br>DEFB 00<br>DEFB 02  | ;Anzahl |
|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------|
| B75A 4E4F50 UGR1:<br>B75D 0D<br>B75E 4C442020<br>B762 20284243<br>B766 292C41 | DEFM 'NOP'<br>DEFB ØDH<br>DEFM 'LD (BC),A'   |         |
| B769 ØD                                                                       | DEFB ØDH                                     |         |
|                                                                               |                                              |         |
| Dasselbe vollständig                                                          | als Hexdump:                                 |         |
| TGR1 B736 35 B2 21<br>B740 17 1A 1F                                           | 00 02 07 08 0A 0F 12<br>27 2F 34 35 37 3F 76 | 033F    |

|      | B74A        | 86 | 8E  | 96         | 9E | A6 | AE         | B6  | BE | C9  | D9 |      |
|------|-------------|----|-----|------------|----|----|------------|-----|----|-----|----|------|
|      | B754        | E3 | E.9 | EB         | F3 | F9 | FB         |     |    |     |    | ØF8F |
| UGR1 | B75A        | 4E | 45  | 50         | OD | 40 | 44         | 20  | 20 | 20  | 28 |      |
|      | B764        | 42 | 43  | 29         | 20 | 41 | 0D         | 52  | 40 | 43  | 41 | 13EB |
|      | B76E        | ØD | 45  | 58         | 20 | 20 | 20         | 41  | 46 | 20  | 41 |      |
|      | B778        | 46 | 27  | ØD         | 4C | 44 | 20         | 20  | 41 | 20  | 28 | 1708 |
|      | B782        | 42 | 43  | 29         | ØD | 52 | 52         | 43  | 41 | ØD. | 4C |      |
|      | B78C        | 44 | 20  | 20         | 20 | 28 | 44         | 45  | 29 | 20  | 41 | 1BEF |
|      | <b>P796</b> | ØD | 52  | 4C         | 41 | OD | 4C         | 44  | 20 | 20  | 20 |      |
|      | B7A0        | 41 | 20  | 28         | 44 | 45 | 29         | ØD. | 52 | 52  | 41 | 2011 |
|      | B7AA        | ØD | 44  | 41         | 41 | ØD | 43         | 50  | 40 | ØD  | 49 |      |
|      | B7B4        | 4E | 43  | 20         | 20 | 28 | 48         | 4C  | 29 | ØD. | 44 | 242D |
|      | B7BE        | 45 | 43  | 20         | 20 | 28 | 48         | 4C  | 29 | ØD  | 53 |      |
|      | B7C8        | 43 | 46  | OD         | 43 | 43 | 46         | ØD  | 48 | 41  | 4C | 287E |
|      | B7D2        | 54 | ØD  | 41         | 44 | 44 | 20         | 20  | 41 | 20  | 28 |      |
|      | B7DC        | 48 | 4C  | 29         | øp | 41 | 44         | 43  | 20 | 20  | 41 | 2090 |
|      | B7E6        | 2C | 28  | 48         | 4C | 29 | ØD.        | 53  | 55 | 42  | 20 |      |
|      | B7F0        | 20 | 28  | 48         | 4C | 29 | ØD         | 53  | 42 | 43  | 20 | 3002 |
|      | B7FA        | 20 | 41  | 20         | 28 | 48 | 4C         | 29  | OD | 41  | 4E |      |
|      | B804        | 44 | 20  | 20         | 28 | 48 | 4C         | 29  | ØD | 58  | 4F | 34ED |
|      | B80E        | 52 | 20  | 20         | 28 | 48 | 4C         | 29  | ØD | 4F  | 52 |      |
|      | B818        | 20 | 20  | 20         | 28 | 48 | 40         | 29  | ØD | 43  | 50 | 38F7 |
|      | B822        | 20 | 20  | 20         | 28 | 48 | 4C         | 29  | OD | 52  | 45 |      |
|      | B82C        | 54 | ØD  | 45         | 58 | 58 | $\Theta$ D | 45  | 58 | 20  | 20 | 3D20 |
|      | B836        | 20 | 28  | 53         | 50 | 29 | 2C         | 48  | 4C | ØD  | 4A |      |
|      | B840        | 50 | 20  | 20         | 20 | 28 | 48         | 4C  | 29 | ØD  | 45 | 4132 |
|      | B84A        | 58 | 20  | 20         | 20 | 44 | 45         | 20  | 48 | 4C  | OD |      |
|      | B854        | 44 | 49  | $\Theta$ D | 4C | 44 | 20         | 20  | 20 | 53  | 50 |      |
|      | B85E        | 2C | 48  | 4C         | OD | 45 | 49         | ØD  |    |     |    | 46D5 |

### Gruppe 2 z. B. 00 . . 0011 INC ss

 $3 \star 4 = 12$  1-Byte-Befehle, die durch Maskieren mit CF identifiziert werden, und in denen ein 16-bit-Register der Gruppe ss (BC, DE, HL, SP) zu decodieren ist. Gruppe 2A entsprechend mit Registergruppe qq (BC, DE, HL, AF):

| P23.3. | 2    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |      |
|--------|------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|------|
| TGR2   | B865 | 3B | B2 | 03 | 03 | 09 | OB |    |    |    |    |      |
| UGR2   | B86B | 49 | 4E | 43 | 20 | 20 | A4 | A4 | ØD | 41 | 44 | 03FB |
|        | B875 | 44 | 20 | 20 | 48 | 40 | 20 | A4 | A4 | ØD | 44 |      |
|        | B87F | 45 | 43 | 20 | 20 | A4 | A4 | ØD |    |    |    | 08F5 |
| TGR2A  | B888 | 44 | B2 | 02 | C1 | C5 |    |    |    |    |    |      |
| UGR2A  | B88B | 50 | 4F | 50 | 20 | 20 | AØ | A0 | ØD | 50 | 55 |      |
|        | B895 | 53 | 48 | 20 | A0 | AØ | ØD |    |    |    |    | 109C |

# Gruppe 3 z. B. 00 . . . 100 INC r

Insgesamt  $12 \star 7 = 84$  1-Byte-Befehle, die durch Maskieren mit C7 identifiziert werden, und in denen ein 8-bit-Register (B, C, D, E, H, L, A) zu decodieren ist. Dem Code 110 entspräche (HL), was jedoch vier Schreibpositionen belegt und deshalb schon in Gruppe 1 vorwegzunehmen war.

| P23.3. | 3           |    |    |    |     |    |    |    |    |    |     |      |
|--------|-------------|----|----|----|-----|----|----|----|----|----|-----|------|
| TGR3   | B89B        | 4D | B2 | 03 | 04  | 05 | 46 |    |    |    |     |      |
| UGR3   | B8A1        | 49 | 4E | 43 | 20  | 20 | 9D | ØD | 44 | 45 | 43  | 03E1 |
|        | BBAB        | 20 | 20 | 9D | ØD. | 4C | 44 | 20 | 20 | 20 | 9D  |      |
|        | B8B5        | 20 | 28 | 48 | 4C  | 29 | ØD |    |    |    |     | 0776 |
| TGR3A  | BBBB        | 56 | B2 | 09 | 70  | 80 | 88 | 90 | 98 | A0 | A8  |      |
|        | B8C5        | BØ | B8 |    |     |    |    |    |    |    |     | ODD7 |
| UGR3A  | <b>B8C7</b> | 4C | 44 | 20 | 20  | 20 | 28 | 48 | 4C | 29 | 20  |      |
|        | BBD1        | 9D | ØD | 41 | 44  | 44 | 20 | 20 | 41 | 20 | 9D  | 1295 |
|        | BSDB        | ØD | 41 | 44 | 43  | 20 | 20 | 41 | 2C | 9D | ØD. |      |
|        | B8E5        | 53 | 55 | 42 | 20  | 20 | 9D | ØD | 53 | 42 | 43  | 176D |
|        | BBEF        | 20 | 20 | 41 | 20  | 9D | OD | 41 | 4E | 44 | 20  |      |
|        | B8F9        | 20 | 9D | ØD | 58  | 4F | 52 | 20 | 20 | 9D | ØD  | 1064 |
|        | B903        | 4F | 52 | 20 | 20  | 20 | 9D | ØD | 43 | 50 | 20  |      |
|        | B90D        | 20 | 20 | 9D | ØD  |    |    |    |    |    |     | 1FAC |

### Gruppe 4 01 . . . . LD r,r'

49 1-Byte-Befehle, die durch Maskieren mit C0 identifiziert werden, und in denen zwei Register der Gruppe r zu dekodieren sind. (HL) bleibt wieder ausgespart. Insbesondere wäre formal 76 = 0111 0110 = 01 110 110 = LD (HL),(HL) eine unzulässige Deutung. Die Gruppe 1 mit dem Befehl HALT muß deshalb schon vorher abgearbeitet werden.

P23.3.4 TGR4 B911 5F B2 01 40 UGR4 B915 4C 44 20 20 20 9D 2C 9D 0D 03B5

Gruppe 5
11 ... 000 RET cc
Gruppe 5A

11 . . . 111 RST tt

| 0 | 77  | *** | 3 | 1 |
|---|-----|-----|---|---|
| 1 | .6. |     |   | 1 |

| 1 1900 Jan. H. 1900, M. 1 |      |    |    |    |    |    |    |    |    |      |  |
|---------------------------|------|----|----|----|----|----|----|----|----|------|--|
| TGR5                      | B91E | 6B | B2 | 01 | CØ |    |    |    |    |      |  |
| UGR5                      | B922 | 52 | 45 | 54 | 20 | 20 | 9F | 9F | ØD | 0454 |  |
| TGR5A                     | B92A | 74 | B2 | 01 | C7 |    |    |    |    |      |  |
| UGR5A                     | B92E | 52 | 53 | 54 | 20 | 20 | 96 | 96 | ØD | Ø8B4 |  |
|                           |      |    |    |    |    |    |    |    |    |      |  |

### Gruppe 6

| z. B | . 36 nn | LD (HL),nn |
|------|---------|------------|

11 2-Bytes-Befehle; das erste Byte bestimmt den Mnemonic, das zweite wird einfach angehängt. Abweichend von der üblichen Befehlsnotierung bedeutet hier jedes n eine Schreibposition, also statt eines Bytes nur ein Halbbyte.

#### P23.3.6

| TGR6 | B936 | 7D         | B2        | 0B | 36        | CS | CE         | D3 | D6 | DB | DE |      |  |
|------|------|------------|-----------|----|-----------|----|------------|----|----|----|----|------|--|
|      | B940 | E6         | EE        | F6 | FE        |    |            |    |    |    |    | 0A2E |  |
| UGR6 | B944 | 4C         | 44        | 20 | 20        | 20 | 28         | 48 | 4C | 29 | 20 |      |  |
|      | B94E | BØ         | BØ        | ØD | 41        | 44 | 44         | 20 | 20 | 41 | 2C | 0F12 |  |
|      | B958 | BØ         | BØ        | ØD | 41        | 44 | 43         | 20 | 20 | 41 | 20 |      |  |
|      | B962 | BØ         | $B\theta$ | ØD | 4F        | 55 | 54         | 20 | 20 | 28 | BØ | 1571 |  |
|      | B960 | BØ         | 29        | 20 | 41        | ØD | 53         | 55 | 42 | 20 | 20 |      |  |
|      | B976 | BØ         | BØ        | ØD | 49        | 4E | 20         | 20 | 20 | 41 | 20 | 1ABF |  |
|      | B980 | 28         | BØ        | BØ | 29        | ØD | 53         | 42 | 43 | 20 | 20 |      |  |
|      | B98A | 41         | 20        | BO | $B\Theta$ | ØD | 41         | 4E | 44 | 20 | 20 | 2082 |  |
|      | B994 | BØ         | BØ        | ØD | 58        | 4F | 52         | 20 | 20 | BØ | BØ |      |  |
|      | B99E | $\Theta$ D | 4F        | 52 | 20        | 20 | 20         | BØ | BØ | ØD | 43 |      |  |
|      | B9A8 | 50         | 20        | 20 | BØ        | BØ | $\Theta D$ |    |    |    |    | 2943 |  |
|      |      |            |           |    |           |    |            |    |    |    |    |      |  |

### Gruppe 7

### z. B. 10 ee DJNZ aaaa

6 2-Bytes-Befehle, bei denen eine Sprungweite in eine absolute Adresse umzurechnen ist.

### P23.3.7

| TGR7 | B9AE | 96 | B2 | 06 | 10 | 18 | 20 | 28 | 30 | 38 |     |      |  |
|------|------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|------|--|
| UGR7 | B9B7 | 44 | 4A | 4E | 5A | 20 | BØ | BØ | Bø | BØ | ØD  | 0649 |  |
|      | B9C1 | 44 | 52 | 20 | 20 | 20 | BØ | BØ | BØ | BØ | ØD. |      |  |
|      | B9CB | 4A | 52 | 20 | 20 | 20 | 4E | 5A | 20 | BØ | BO  | 0D42 |  |
|      | B9D5 | BØ | BO | ØD | 4A | 52 | 20 | 20 | 20 | 5A | 20  |      |  |
|      | B9DF | 20 | BØ | BØ | BO | BØ | ØD | 44 | 52 | 20 | 20  | 13FA |  |
|      | B9E9 | 20 | 4E | 43 | 20 | BO | BØ | BØ | BØ | ØD | 4A  |      |  |
|      | B9F3 | 52 | 20 | 20 | 20 | 43 | 20 | 20 | BØ | BØ | BØ  |      |  |
|      | B9FD | BØ | ØD |    |    |    |    |    |    |    |     | 1BCF |  |
|      |      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |      |  |

| Gruppe 8  |         |
|-----------|---------|
| 00 110 nn | LD r,nn |

| P23.3.1<br>TGR8<br>UGR8 | B<br>B9FF<br>BA03          | C5<br>4C | B2<br>44      | 01<br>20 | 06<br>20        | 20                     | 9D       | 2C    | Bø         | BØ       | ØD       | 04A4         |
|-------------------------|----------------------------|----------|---------------|----------|-----------------|------------------------|----------|-------|------------|----------|----------|--------------|
|                         |                            |          |               |          | G               | rupp                   | e 9      |       |            |          |          |              |
|                         |                            | z.       | B. 2          | 2 nn     | nn              |                        | LI       | ) (ni | nnn)       | HL       |          |              |
| P23.3.                  | <b>-</b>                   |          |               |          |                 |                        |          |       |            |          |          |              |
| TGR9                    |                            | E2       | B2            | 06       | 22              | 2A                     | 32       | 3A    | СЗ         | CD       |          |              |
| UGR9                    | BA16                       | 4C       | 44            | 20       | 20              | 20                     |          | BØ    |            | BØ       | BØ       | 07BA         |
|                         | BA20                       | 29       | 20            | 48       | 4C              | ØD                     |          | 44    | 20         | 20       | 20       | ØD7E         |
|                         | BAZA<br>BA34               | 48<br>4C | 4C<br>44      | 2C<br>20 | 28              | B0                     | BØ<br>28 | BØ    | BØ<br>BØ   | 29<br>BØ | ØD<br>BØ | OD/E         |
|                         | BASE                       | 29       | 20            | 41       | ØD              | 4C                     | 44       | 20    | 20         | 20       | 41       | 132A         |
|                         | BA48                       | 20       | 28            | BØ       | BØ              | BØ                     | BØ       | 29    |            | 4A       | 50       |              |
|                         | BA52                       | 20       | 20            | 20       | Bø              |                        |          | Bø    |            | 43       | 41       | 1E44         |
|                         | BA5C                       | 4C       | 4C            | 20       | BØ              | Bo                     | Bø       | BO    | OD         |          |          | 1544         |
|                         |                            |          |               |          | C               | w. 1 to to             | o 10     |       |            |          |          |              |
|                         |                            | 0(       | ) (           | 0001     |                 | rupp                   |          |       | ss,n       | nnn      |          |              |
|                         |                            | U        | ) (           | 1001     | 1111            | 1111                   |          | LD    | 33,11      | 1111111  |          |              |
| P23.3.                  | 10                         |          |               |          |                 |                        |          |       |            |          |          |              |
| TGR10                   |                            |          |               |          |                 |                        |          |       |            |          |          |              |
|                         | BHO4                       | 0A       | B3            | 01       |                 |                        |          |       |            |          |          |              |
| UGR10                   | BA68                       | 4C       | 44            | 20       |                 | 20                     | A4       | A4    | 20         | вө       | вө       | aeca         |
| UGR10                   |                            | 4C       | 44            | 20       |                 | 20                     | Α4       | A4    | 20         | ВØ       | во       | 05F0         |
| UGR10                   | BA68                       | 4C       | 44            | 20       | 20              |                        |          |       | 20         | В0       | ВО       | 05F0         |
| UGR10                   | BA68                       | 4C<br>B0 | 44<br>B0      | 20<br>0D | 20<br>G         | rupp                   | e 11     |       |            |          | вө       | 05F0         |
| UGR10                   | BA68                       | 4C<br>B0 | 44<br>B0      | 20<br>0D | 20<br>G         | rupp                   | e 11     |       | 2C<br>cc,n |          | ВØ       | 05F0         |
| UGR10                   | BA68<br>BA72               | 4C<br>B0 | 44<br>B0      | 20<br>0D | 20<br>G         | rupp                   | e 11     |       |            |          | ВØ       | 05F0         |
| P23.3.<br>TGR11         | BA68<br>BA72<br>11<br>BA75 | 4C<br>BØ | 44<br>BØ<br>1 | 20<br>0D | 20<br>G) nn     | rupp<br>nn<br>C4       | e 11     | JР    | cc,n       | nnn      |          |              |
| P23.3.                  | BA68<br>BA72               | 4C<br>BØ | 44<br>BØ<br>1 | 20<br>0D | 20<br>G<br>) nn | rupp<br>nn<br>C4<br>20 | e 11     | JР    | cc,n<br>20 | nnn      |          | 05F0<br>0612 |

z. B. CB 06 RLC (HL)

| - | _ | ~            |
|---|---|--------------|
| 1 | 7 | <i>(</i> )   |
|   | / | $\mathbf{v}$ |
| _ | 1 | _            |

### Disassembler

| P23.3.<br>TGRC1<br>UGRC1 | 12<br>BA94<br>BA9E<br>BAA8<br>BAB2<br>BABC<br>BAC6<br>BAD0 | 52<br>52<br>52 | 4C<br>52<br>4C<br>52<br>4C | 43<br>43<br>20<br>20<br>41 | 20<br>20<br>20<br>20<br>20 | 20       | 28<br>28<br>28<br>28<br>28 | 48<br>48<br>48<br>48<br>48 | 4C<br>4C<br>4C<br>4C<br>4C<br>4C | 29<br>29<br>29<br>29<br>29<br>29<br>29 | 3E<br>ØD<br>ØD<br>ØD<br>ØD | 03C3<br>07CC<br>0BD4 |
|--------------------------|------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------|----------------------------|----------------------------|----------------------------------|----------------------------------------|----------------------------|----------------------|
|                          | BAD0<br>BADA                                               | 53<br>53       |                            |                            |                            | 20<br>20 |                            | 48<br>48                   | (0.000000                        | 29<br>29                               | ØD<br>ØD                   | 100F                 |

# Gruppe C2

| z. | В. | CB 00000 | RLC r |
|----|----|----------|-------|
|    |    |          |       |

| P23.3. | 13   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |      |
|--------|------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|------|
| TGRC2  | BAE4 | 22 | BI | 07 | 00 | 08 | 10 | 18 | 20 | 28 | 38 |      |
| UGRC2  | BAEE | 52 | 4C | 43 | 20 | 20 | 9D | OD | 52 | 52 | 43 | 043E |
|        | BAF8 | 20 | 20 | 9D | OD | 52 | 4C | 20 | 20 | 20 | 9D |      |
|        | BB02 | øp | 52 | 52 | 20 | 20 | 20 | 9D | ØD | 53 | 4C | 091D |
|        | BBOC | 41 | 20 | 20 | 9D | ØD | 53 | 52 | 41 | 20 | 20 |      |
|        | BB16 | 9D | ØD | 53 | 52 | 4C | 20 | 20 | 9D | ØD |    | 0DF3 |

## Gruppe C3

| z. | В. | CB | 01 |  | 110 | BIT b,(HL) |  |
|----|----|----|----|--|-----|------------|--|
|----|----|----|----|--|-----|------------|--|

Liest man die Belegung der drei Punkte binär, erhält man den Index des adressierten Bits.

| D | 7  |  | 3 |    | 1   | 4  |
|---|----|--|---|----|-----|----|
|   | 4. |  |   | ** | .1. | ~4 |

| 1 H H | J. 7 |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |      |  |
|-------|------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|------|--|
| TGRC3 | BB1F | 31 | B3 | 03 | 46 | 86 | C6 |    |    |    |    |      |  |
| UGRC3 | BB25 | 42 | 49 | 54 | 20 | 20 | 94 | 20 | 28 | 48 | 4C | 051A |  |
|       | BB2F | 29 | ØD | 52 | 45 | 53 | 20 | 20 | 9A | 20 | 28 |      |  |
|       | BB39 | 48 | 4C | 29 | øD | 53 | 45 | 54 | 20 | 20 | 94 |      |  |
|       | BB43 |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | 0B16 |  |

# Gruppe C4

| 1 | т, | 1  | **** | 3 |    | 4 | 1 |
|---|----|----|------|---|----|---|---|
| ı | -  | 4. |      |   | 12 | 7 |   |

| TGRC4 | BB49 | 34 | B3 | 03 | 40 | 80 | CØ |    |     |    |      |
|-------|------|----|----|----|----|----|----|----|-----|----|------|
| UGRC4 | BB4F |    |    |    |    |    |    | 9D | ØD) | 52 | 0551 |
| CONCE | BB59 |    |    |    |    |    |    |    |     |    |      |
|       | BB63 |    |    |    |    |    |    |    |     |    | ØA35 |

### Gruppe E1 z. B. ED 44 NEG

| P23.3. | 16          |    |    |    |    |     |    |            |    |    |    |             |  |
|--------|-------------|----|----|----|----|-----|----|------------|----|----|----|-------------|--|
| TGRE1  | BB6A        | 46 | B3 | 1C | 44 | 45  | 46 | 47         | 4D | 4F | 56 |             |  |
|        | <b>BB74</b> | 57 | 5E | 5F | 67 | 6F  | A0 | A1         | A2 | A3 | 84 | 0835        |  |
|        | BB7E        | A9 | AA | AB | BØ | B1  | B2 | <b>B</b> 3 | B8 | B9 | BA |             |  |
|        | BB88        | BB |    |    |    |     |    |            |    |    |    | <b>OFDF</b> |  |
| UGRE1  | BB89        | 4E | 45 | 47 | ØD | 52  | 45 | 54         | 4E | ØD | 49 |             |  |
|        | BB93        | 4D | 20 | 20 | 20 | 30  | ØD | 4C         | 44 | 20 | 20 | 140F        |  |
|        | BB9D        | 20 | 49 | 20 | 41 | ØD. | 52 | 45         | 54 | 49 | ØD |             |  |
|        | BBA7        | 4C | 44 | 20 | 20 | 20  | 52 | 2C         | 41 | ØD | 49 | 1838        |  |
|        | BBB1        | 4D | 20 | 20 | 20 | 31  | ØD | 4C         | 44 | 20 | 20 |             |  |
|        | вввв        | 20 | 41 | 20 | 49 | ØD  | 49 | 4D         | 20 | 20 | 20 | 1BCC        |  |
|        | BBC5        | 32 | ØD | 4C | 44 | 20  | 20 | 20         | 41 | 2C | 52 |             |  |
|        | BBCF        | ØD | 52 | 52 | 44 | ØD  | 52 | 4C         | 44 | ØD | 4C | 1FF7        |  |
|        | BBD9        | 44 | 49 | øD | 43 | 50  | 49 | ØD         | 49 | 4E | 49 |             |  |
|        | BBE3        | ØD | 4F | 55 | 54 | 49  | ØD | 4C         | 44 | 44 | ØD | 2496        |  |
|        | BBED        | 43 | 50 | 44 | øD | 49  | 4E | 44         | ØD | 4F | 55 |             |  |
|        | BBF7        | 54 | 44 | ØD | 4C | 44  | 49 | 52         | OD | 43 | 50 | 2976        |  |
|        | BCØ1        | 49 | 52 | ØD | 49 | 4E  | 49 | 52         | ØD | 4F | 54 |             |  |
|        | BCØB        | 49 | 52 | ØD | 4C | 44  | 44 | 52         | ØD | 43 | 50 | 2E6E        |  |
|        | BC15        | 44 | 52 | ØD | 49 | 4E  | 44 | 52         | øp | 4F | 54 |             |  |
|        | BC1F        | 44 | 52 | ØD |    |     |    |            |    |    |    | 3191        |  |
|        |             | •  |    |    |    |     |    |            |    |    |    |             |  |
|        |             |    |    |    |    |     |    |            |    |    |    |             |  |

### Gruppe E2 z. B. ED 01 . . . 000 IN r,(C)

| P23.3. | 17    |                    |                                           |                                                    |                                            |                                                                      |                                                                               |                                                                                     |                                                                                           |                                                                                                 |                                                                                                       |                                                                                                             |
|--------|-------|--------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| TGRE2  | BC22  | 4C                 | B3                                        | 02                                                 | 40                                         | 41                                                                   |                                                                               |                                                                                     |                                                                                           |                                                                                                 |                                                                                                       |                                                                                                             |
| UGRE2  | BC27  | 49                 | 4E                                        | 20                                                 | 20                                         | 20                                                                   | 9D                                                                            | 20                                                                                  | 28                                                                                        | 43                                                                                              | 29                                                                                                    | 03D6                                                                                                        |
|        | BC31  | ØD                 | 4F                                        | 55                                                 | 54                                         | 20                                                                   | 20                                                                            | 28                                                                                  | 43                                                                                        | 29                                                                                              | 2C                                                                                                    |                                                                                                             |
|        | всзв  | 9D                 | ØD                                        |                                                    |                                            |                                                                      |                                                                               |                                                                                     |                                                                                           |                                                                                                 |                                                                                                       | 0685                                                                                                        |
|        | TGRE2 | UGRE2 BC27<br>BC31 | TGRE2 BC22 4C<br>UGRE2 BC27 49<br>BC31 ØD | TGRE2 BC22 4C B3<br>UGRE2 BC27 49 4E<br>BC31 0D 4F | TGRE2 BC22 4C B3 02<br>UGRE2 BC27 49 4E 20 | TGRE2 BC22 4C B3 02 40<br>UGRE2 BC27 49 4E 20 20<br>BC31 0D 4F 55 54 | TGRE2 BC22 4C B3 02 40 41<br>UGRE2 BC27 49 4E 20 20 20<br>BC31 0D 4F 55 54 20 | TGRE2 BC22 4C B3 02 40 41<br>UGRE2 BC27 49 4E 20 20 20 9D<br>BC31 0D 4F 55 54 20 20 | TGRE2 BC22 4C B3 02 40 41<br>UGRE2 BC27 49 4E 20 20 20 9D 2C<br>BC31 0D 4F 55 54 20 20 28 | TGRE2 BC22 4C B3 02 40 41<br>UGRE2 BC27 49 4E 20 20 20 9D 2C 28<br>BC31 0D 4F 55 54 20 20 28 43 | TGRE2 BC22 4C B3 02 40 41<br>UGRE2 BC27 49 4E 20 20 20 9D 2C 28 43<br>BC31 0D 4F 55 54 20 20 28 43 29 | TGRE2 BC22 4C B3 02 40 41<br>UGRE2 BC27 49 4E 20 20 20 9D 2C 28 43 29<br>BC31 0D 4F 55 54 20 20 28 43 29 2C |

# Gruppe E3 z. B. ED 01 . . 0010 SBC HL,ss

|         | Gruppe E4             |              |
|---------|-----------------------|--------------|
|         | z. B. ED 010011 nn nn | LD (nnnn),ss |
| P23.3.1 | 8                     |              |

| P23.3. | 18   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |      |
|--------|------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|------|
| TGRE3  | BC3D | 5B | B3 | 02 | 42 | 4A |    |    |    |    |    |      |
| UGRE3  | BC42 | 53 | 42 | 43 | 20 | 20 | 48 | 4C | 20 | A4 | A4 | Ø4BC |
|        | BC4C | øp | 41 | 44 | 43 | 20 | 20 | 48 | 4C | 20 | A4 |      |
|        | BC5A | 44 | OD |    |    |    |    |    |    |    |    | 07E6 |

| UGRE4 | BC58<br>BC5D<br>BC67<br>BC71 | 40<br>29 | 44<br>20 | 20<br>A4 | 20<br>A4 | 20<br>0D | 28<br>40 | 44 | 20 | 20 | 20 |      |
|-------|------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----|----|----|----|------|
|       | BC71                         | A4       | A4       | 20       | 28       | BØ       | Bø       | Bø | BØ | 29 | 0D | 1497 |

Gruppe D1

| z. B. DD 23 | INC IX |
|-------------|--------|
| bzw. FD 23  | INC IY |

Diese Gruppe (und die folgenden) schließt auch die Befehle ein, bei denen nach der Decodierung lediglich ein (oder zwei) X in Y umzuwandeln ist.

| P23.3.              | 19   |            |    |    |    |    |    |    |           |         |          |         |  |
|---------------------|------|------------|----|----|----|----|----|----|-----------|---------|----------|---------|--|
| TGRD1               | BC7B | 84         | ВЗ | 07 | 23 | 2B | E1 | E3 | C. C.     | E9      | - A      |         |  |
| UGRD1               | BC85 | 49         | 4E |    |    | 20 |    |    | Been 1117 | 44      |          |         |  |
|                     | BC8F | 43         | 20 | 20 |    |    |    | 50 | . A.      |         | 20       | 0868    |  |
|                     | BC99 | 20         | 49 | 58 | ØD |    |    |    | 20        |         | 28       |         |  |
|                     | BCA3 | 53         | 50 | 29 | 20 |    | 58 |    | 50        |         | 53       | 0C9B    |  |
|                     | BCAD | 48         | 20 | 49 | 58 |    |    |    | 20        |         |          | 1140    |  |
|                     | BCB7 | other book |    |    | 29 |    |    |    | 20        |         |          | 1149    |  |
| "P" /"L P". V". 411 | BCC1 | 53         | 50 | 20 | 49 | 58 | ØD |    |           | alon Ja | .a., 4.7 | 14B5    |  |
| TGRD2               | BCC7 | 8D         | В3 | 01 | 09 |    |    |    |           |         |          | 1480    |  |
| UGRD2               | BCCB | 41         | 44 | 44 | 20 | 20 | 49 | 58 | 20        | 9E      | 9F       |         |  |
|                     | BCD5 | ØD         |    |    |    |    |    |    |           | · free  | / h      | 191E    |  |
|                     |      |            |    |    |    |    |    |    |           |         |          | 1 7 1 1 |  |

Die restlichen Gruppen werden ohne nähere Spezifikation mitgeteilt:

|        |      |    |    |            |    |      |       |    |         |           | 11411    | OII . | untg | ctem |
|--------|------|----|----|------------|----|------|-------|----|---------|-----------|----------|-------|------|------|
| P23.3. | 20   |    |    |            |    |      |       |    |         |           |          |       |      |      |
| TGRD3  | BCD6 | 99 | B3 | ØA         | 34 | . 35 | 94    | OF | . 07    | (-1,      |          |       |      |      |
|        | BCE@ | AE | B6 | BE         |    | ·    | () () | CE | 70      | AF        | AE       | •     |      |      |
| UGRD3  | BCE3 | 49 | 4E | 43         | 20 | 20   | 28    | 49 | 58      | an        |          |       | 0    | 6CF  |
|        | BCED | 90 | 29 |            |    |      |       |    | too too | 10001 000 |          |       |      |      |
|        | BCF7 | 58 | 2B | 90         |    |      |       |    | 44      |           |          |       | 0    | BC8  |
|        | BD01 | 20 | 41 | 20         | 28 |      |       |    |         |           |          |       |      |      |
|        | BDØB | OD | 41 | 44         |    | (2)  | 20    |    | 20      |           | 29<br>49 |       | 1    | 184  |
|        | BD15 | 58 | 2B | 90         | 90 |      | ØD    |    |         | -         |          |       |      |      |
|        | BD1F | 20 | 28 | 49         | 58 | 2B   | 90    | 90 | 29      | 0D        | 53       |       | 1.   | 672  |
|        | BD29 | 42 | 43 | 20         |    |      |       | 28 | 49      | 58        | 2B       |       |      | m    |
|        | BD33 | 90 | 9C | 29         | 0D | 41   | 4E    | 44 | 20      | 20        | 28       |       | 11   | 86D  |
|        | BD3D | 49 | 58 | 2B         | 9C | 9C   | 29    | ØD | 58      | 4F        | 52       |       | σ.   |      |
|        | BD47 | 20 | 20 | 28         | 49 | 58   | 2B    | 9C | 9C      | 29        | ØD       |       | 4.4  | 149  |
|        | BD51 | 4F | 52 | 20         | 20 | 20   | 28    | 49 | 58      | 2B        | 9C       |       | 2/   | 70   |
|        | BD5B | 9C | 29 | $\Theta$ D | 43 | 50   | 20    | 20 |         | 28        | 49       |       | -20  | 7C   |
|        | BD65 | 58 | 2B | 9C         | 9C |      | 0D    |    |         |           | . ,      |       | 24   | A3   |
|        |      |    |    |            |    |      |       |    |         |           |          |       | Z.F. | HO   |

| TGRD4<br>UGRD4   | BD6B<br>BD6F<br>BD79 | 4C             | 44             | 20             | 46<br>20<br>29 | 20<br>0D | 9D       | 2C       | 28           | 49       | 58           | 305D |
|------------------|----------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------|----------|----------|--------------|----------|--------------|------|
| TGRD4A<br>UGRD4A | BD7E<br>BD82<br>BD8C | 4C<br>9C       | B3<br>44<br>29 | 01<br>20<br>20 | 70<br>20<br>9D | 20<br>0D | 28       | 49       | 58           | 2B       | 9C           | 3650 |
| TGRD5<br>UGRD5   | BD91<br>BD95<br>BD9F | C3<br>4C<br>9C | B3<br>44<br>29 | 01<br>20<br>20 | 36<br>20<br>80 | 20<br>B0 | 28<br>ØD | 49       | 58           | 2В       | 9C           | BDDE |
| TGRD6<br>UGRD6   | BDA5<br>BDAB         | DA<br>4C       | B3<br>44       | 03<br>20       | 21             | 20       | 2A<br>49 | 58<br>20 | 2C<br>20     | BØ<br>28 | BØ<br>BØ     | 41F5 |
|                  | BDB5<br>BDBF         | B0<br>B0       | BØ<br>BØ       | ØD<br>BØ       | 4C<br>29       | 44<br>2C | 20<br>49 | 58<br>28 | ØD           | 4C<br>BØ | 44<br>BØ     | 48CD |
|                  | BDC9<br>BDD3         |                | 29<br>29       | 20<br>0D       | 49             | 58<br>ØE | 2C       |          |              |          |              | 4D18 |
| TGRDC1<br>UGRDC1 |                      | 52             | B3<br>4C       |                | 96<br>29<br>52 | 20       | 28       | 49       | 58           | 28       | 9C           | 5251 |
|                  | BDEA<br>BDF4         | 58             | 29<br>2B       | 90             | 90             | 29       | ØD       | 52       | 40           | 20       | 20           | 578A |
|                  | BDFE                 | 52             |                | 20             | 20             | 28       | 45       | 58       | 3 ZE         | 90       |              | 5D3C |
|                  | BE12<br>BE10<br>BE28 | 2B<br>5 28     | 90             | 90             | 25<br>3 2E     | 90       | 53       | 52       | 2 41<br>9 ØI | 20       | 9 20<br>3 52 | 621A |
|                  | BE36                 | 4 00           | )              |                |                |          |          |          | D 70         | _ /\     |              | 680F |
| TGRDC:<br>UGRDC: |                      | 1 42           | 40             | 9 54           | 1 20           | 3 20     | 9 96     | 4 21     |              |          |              | 9009 |
|                  | BE4                  | 5 94           | 4 20           | 28             | 3 49           | 7 58     | 3 2      | B 9      | C 9          | C 2      | 9 0D         | 72F1 |
|                  | BE5<br>BE6           | 9 21           | 3 9            | C 90           | 0 2            | 9 01     | D        |          |              |          |              | 7745 |
| Dann f           | ehlen n              | ur n           | och            | die            | einz           | uset     | zeno     | len      | Sym          | bole     | :            |      |

Dann fehlen nur noch die einzusetzenden

```
P23.3.21
       BE6E 30 31 32 33 34 35 36 37
Tb
       BE76 4E 5A 5A 20 4E 43 43 20 50 4F
TCC
                                               05C3
       BE80 50 45 50 20 4D 20
       BEB6 42 43 44 45 49 58 53 50
Tpp
                                               0A3E
       BESE 42 43 44 45 48 4C 41 46
Tqq
       BE96 42 43 44 45 48 4C 2A 41
Tr
                                               0E90
       BE9E 42 43 44 45 48 4C 53 50
TSS
       BEA6 30 30 30 38 31 30 31 38 32 30
Ttt
                                               11BC
       BEB0 32 38 33 30 33 38
```

Prüfsumme (B708 ... BEB5) = 23233

## 23.4 Die ersten Decodierungsroutinen

Wenn man trotz der Vielfalt der Z80-Befehle zeitsparend disassemblieren will, muß man frühzeitig und effektiv in Befehlsgruppen verzweigen. Diese Aufgabe erfüllt DECODE nebst nachfolgenden Programmabschnitten. Danach werden IY und HL mit den Anfängen der Tabellen TGR und UGR geladen und eine SUchMNemonic-Routine aufgerufen.

```
P23.4.1
 B09C DD7E00
                DECODE: LD
                              A. (IX+00)
 B09F 323312
                         LD
                              (OPCODE), A
 B0A2 FECB
                         CP
                              CBH
 B0A4 CA45B1
                         JP
                              Z. GRCB
 BOA7 FEED
                        CF
                              EDH
 B0A9 CA76B1
                        JP
                              Z, GRED
 BOAC FEDD
                        CP
                              DDH
 BOAE CAA7B1
                        JP
                              Z, GRDD
BØB1 FEFD
                        CF
                              FDH
BØB3 CAAEB1
                        JP
                              Z, GRFD
                                               ; 1158
B0B6 FD2136B7
                        LD
                              IY. TGR1
                                               ; Gr. 1
B0BA 215AB7
                        LD
                              HL, UGR1
BØBD CDØFB4
                        CALL SUMNEM
B0C0 FD2165B8
                        LD
                              IY, TGR2
                                               ; Gr. 2
B0C4 216BB8
                        LD
                              HL, UGR2
B0C7 CD3EB4
                        CALL SUMN02
B0CA FD2186B8
                        LD
                              IY, TGR2A
                                               ; Gr. 2A
B0CE 218BB8
                        LD
                             HL., UGRZA
B@D1 CD53B4
                        CALL SUMNZA
                                               ; 20F7
Und weiter als Hexdump
        B0D4 FD 21 9B B8 21 A1 B8 CD 63 B4
        BODE FD 21 BB B8 21 C7
                                B8 CD 78 B4
                                                  0BF9
        B0E8 FD 21
                   11 B9 21
                             15 B9 CD 8F
                                          B4
       B0F2 FD 21 1E B9 21 22 B9 CD 9A B4
                                                  15EC
       B0FC FD 21 2A B9 21 2E B9 CD A5 B4
       B106 FD 21 36 B9 21 44 B9 CD 0F
                                          B4
                                                  1FD6
       B110 FD 21 AE B9 21 B7 B9 CD 0F B4
       B11A FD 21 FF B9 21 03 BA CD B0 B4
                                                  2B61
       B124 FD 21 0D BA 21 16 BA CD 0F
                                          B4
       B12E FD 21 64 BA 21 68 BA CD BB B4
                                                 3582
       B138 FD 21 75 BA 21 7A BA CD C6 B4
       B142 C3 EF B6
                                                 3DD3
GRCB
       B145 DD 7E 01 32 33
                            12 FD 21 94 BA
       B14F 21 9E BA CD 12 B4 FD 21 E4 BA
                                                 47DA
       B159 21 EE BA CD D6 B4 FD 21 1F BB
```

|        | B163         | 21       | 25 | вв       | CD       | EB       | B4       | FD       | 21       | 49       | BB       | 5381 |
|--------|--------------|----------|----|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|------|
|        | B16D         | 21       | 4F | BB       | CD       | 00       | B5       | C3<br>FD | EF<br>21 | B6<br>6A | вв       | 5CAC |
| GRED   | B176         | DD       | 7E | 01       | 32       | 33       | 12       | FD       | 21       | 22       | BC       |      |
|        | B180         | 21       | 89 | BB       | CD       | 12       | B4<br>B5 | FD       | 21       | 3D       | BC       | 6652 |
|        | B18A         | 21       | 27 | BC       | CD       | 15<br>25 | B5       | FD       | 21       | 58       | BC       |      |
|        | B194         | 21       | 42 | BC       | CD       | 35       | B5       | C3       | EF       | B6       | Am. turi | 70A3 |
|        | B19E         | 21       | 5D | BC       | CD       | 12       | 18       | 05       | h 1      |          |          |      |
| GRDD   | B1A7         | 3E       | 00 | 32       | 35<br>35 | 12       | 10       | 6,0      |          |          |          |      |
| GRFD   | BIAE         | 3E       | 01 | 32       | 32       | 33       | 12       | FE       | CB       | CA       | 07       | 769C |
| GRDDFD | B1B3         | DD       | 7E | Ø1<br>21 | 7B       | BC       | 21       | 85       | BC       | CD       | ØF       |      |
|        | BIBD         | B2       | FD | -        | C7       | BC       | 21       | CB       | BC       | CD       | 45       | 81F0 |
|        | B1C7         | B4       | FD | 21       | D6       | BC       | 21       | E3       | BC       | CD       | ØF       |      |
|        | B1D1         | B5       | FD | 21       | 6B       | BD       | 21       | 6F       | BD       | CD       | 50       | 8D55 |
|        | BIDB         | B4       | FD | 21       | 7E       | BD       | 21       | 82       |          | CD       | 5B       |      |
|        | B1E5         | B5       | FD | 21       | 91       | BD       | 21       | 95       | -        | CD       | ØF       | 985B |
|        | B1EF         | B5       | FD |          | A5       |          |          | AB       | -        | CD       |          |      |
|        | B1F9         | B4       | FD |          | B6       |          | £ 1.     | 171      | A A.     |          |          | A110 |
|        | B203         |          |    |          | -        |          | 12       | E6       | C7       | FE       | 46       |      |
| GRDCFC | B207         | DD       | 7E |          |          |          |          |          |          |          |          | A9C9 |
|        | B211         | 28       | 15 |          |          |          | EØ       |          |          |          | B4       |      |
|        | B21B         | FD       |    | D6       |          | -        | 3B       |          |          | 41       | BE       |      |
|        | B225<br>B22F | CD<br>CD |    |          |          |          |          |          |          |          |          | B962 |
|        |              |          |    |          |          |          |          |          |          |          |          |      |

SGR sind Subroutinen, die die Bearbeitung der einzelnen Gruppen von einer ziemlich hohen Ebene aus steuern. Zuerst wird der gefundene Mnemonic an die richtige Stelle des Ausgabebereichs übertragen (BLockTRAnsfer). Dann wird IX um eins erhöht und gleichzeitig ein Byte (Opcode) in den Ausgabebereich übertragen. Im Verlauf von SGR2 wird außerdem noch in den Schriftsatz für ss das durch Bit5 bis Bit4 bestimmte Symbol hineingetauscht (EXchange). So erledigt jede SGR-Routine ihre Koordinierungsaufgabe.

| P23.4.2<br>B235 CD6<br>B238 C36<br>B238 CD6<br>B23E CD6<br>B241 C36<br>B244 CD6<br>B247 CD6<br>B24A C3 | 3485<br>6685 SGR2<br>3886<br>3485<br>6685 SGR2<br>6486 | JP<br>CALL<br>CALL<br>JP | BLTRAS<br>INKR1<br>BLTRAS<br>EXSS54<br>INKR1<br>BLTRAS<br>EXQQ54<br>INKR1 | ; 0FA1 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------|
|                                                                                                        |                                                        |                          |                                                                           |        |

| Und | Wei | ter | als | Hexdump |  |
|-----|-----|-----|-----|---------|--|
|-----|-----|-----|-----|---------|--|

| SGR3  | B24  | D C   | D 6   | 6 B    | 5 6 | D 7    | 1 E      | 36     | C3          | 04       | V     |      |   |      |  |
|-------|------|-------|-------|--------|-----|--------|----------|--------|-------------|----------|-------|------|---|------|--|
| SGRJA |      |       | -     |        |     |        | 100      |        |             | 84       |       |      |   |      |  |
| SGR4  | B25  |       |       |        |     |        |          |        | CD          | 84       |       |      | _ | 1B5E |  |
|       | B26  |       |       |        | · · | 1.7    | T T      | , CO ( | -,1,        | 7E       | B     | 5 C3 |   |      |  |
| SGR5  | B26  |       |       |        | 5 C | n a    | A E      | 6 (    | 23          | 0.4      | V. 1  |      |   | 2337 |  |
| SGR5A | B27  |       |       |        |     |        |          |        |             | 84       |       |      |   |      |  |
| SGR6  | B27  |       |       | 000    |     |        |          |        |             | 84       |       |      |   | 2EE7 |  |
|       | B281 |       |       |        |     |        |          |        |             | 21       | 08    | -    |   |      |  |
|       | B29  |       |       |        |     |        |          | 0 0    | 32          | 34       | 12    | CD   |   | 3808 |  |
| SGR7  | B296 |       |       |        |     |        |          | 4 r    | \= ·        | ~ .      |       |      |   |      |  |
|       | B2A  |       |       |        |     |        |          |        |             | 21       | 98    |      |   | 3F17 |  |
|       | B2AA |       |       |        |     |        |          |        |             | DD       | EE    |      |   |      |  |
|       | B2B4 |       |       |        |     |        |          |        |             | 19       | 54    |      |   | 4790 |  |
|       | B2BB |       |       |        |     |        | 200      |        |             | 36       | B6    | D1   |   |      |  |
| SGR8  | B2C5 |       |       |        |     |        |          |        | 5<br>D 5    | ,        |       |      |   | 5058 |  |
|       | B2CF |       |       |        |     |        | -        |        |             | 56       | 01    | 21   |   |      |  |
|       | B2D9 |       |       |        |     |        |          |        |             | 32       | 34    |      |   | 58FA |  |
| SGR9  | B2E2 |       |       |        |     |        |          |        |             | 7F       | B5    |      |   |      |  |
|       | B2EC |       |       |        |     |        |          |        |             | 86       | 12    |      |   | 6202 |  |
|       | B2F6 |       |       |        |     |        |          |        |             | B B      | 12    |      |   |      |  |
|       | B300 |       |       |        |     |        |          | -      |             | 12       | CD    | 36   |   | 6A99 |  |
| SGR10 | B30A |       |       |        |     |        |          |        |             | 23       | 7A    | B5   |   |      |  |
| SGR11 | B313 |       | 66    | B5     |     |        |          |        |             | 5        | B2    |      |   |      |  |
| SGRC1 | B310 |       | 66    |        |     |        |          |        | 0 E         | :5       | B2    |      |   | 7C8D |  |
| SGRC2 | B322 |       | 66    | B5     | DD  |        |          |        | -, -,       | r        |       |      |   |      |  |
|       | B32C | 7E    | B6    | C3     | 7F  |        |          |        |             | 3        | 12    | CD   |   | 84F4 |  |
|       | B336 |       | 03    | 7F     | B5  |        | L., L.   | 60     | 5 H         | 15       | CD    | ЗD   |   |      |  |
| SGRC4 | B33A | CD    | 66    | B5     | CD  |        | B6       | (**) * | ۳           |          | w., , |      |   | 8DBE |  |
|       | B344 | 7F    | B5    | T., () | ()  | SD     | E) C     | CI     | ) 7         | <u>=</u> | B6    | C3   |   |      |  |
| SGRE1 | B346 | CD    | 66    | B5     | C3  | 7F     | ne       |        |             |          |       |      |   | 955E |  |
| SGRE2 | B34C | CD    | 66    | B5     | DD  | 7E     | B5       |        | · · · · · · |          |       |      |   |      |  |
|       | B356 | 71    | B6    | 03     | 7F  | B5     | 01       | 32     | 2 3         | 5        | 12    | CD   |   | 9DC5 |  |
| SGRE3 | B35B | CD    | 66    | B5     | DD  | 7E     | 0.4      |        |             |          |       |      |   |      |  |
|       | B365 | 8B    | B6    | C3     | 7F  | B5     | 01       | 32     | 2 3         | S        | 12    | CD   |   | A56B |  |
| SGRE4 | B36A | CD    | 66    | B5     | CD  | 8B     | Ti /     |        | · -         |          |       |      |   |      |  |
|       | B374 | 12    | DD    | 56     | 03  | CD     | B6<br>36 |        | -           |          | 32    | 34   |   | ADED |  |
|       | B37E | CD    | 36    | B6     | C3  | 75     |          | BA     | D           | L) ;     | 56    | 02   |   |      |  |
| SGRD1 | B384 | CD    | 66    | B5     | CD  | B2     | B5       | /m, m  |             |          |       |      |   | B5C9 |  |
| SGRD2 | B38D | CD    | 66    | B5     | CD  | 57     | B6       | C3     |             |          | 35    |      |   |      |  |
|       | B397 | 7F    | B5    | TO CO  | CD  | J/     | B6       | CD     | B2          | 2 E      | 36    | C3   |   | C297 |  |
| SGRD3 | B399 | 100 0 |       | B5     | CT  | T) (") | r.,      | ~~     |             |          |       |      |   |      |  |
|       | B3A3 |       | B5    | 77.7   | CD  | B2     | B6       | CD     | C           | 7 E      | 36    | C3   |   | CAF7 |  |
| SGRD4 | B3A5 |       |       | B5     | CT  | DO     | m./      | -      | <i>a</i>    |          |       |      |   |      |  |
|       | B3AF |       |       |        | CD  |        | B6       | CD     | C5          | E        | 16    | CD   |   | D35C |  |
|       | ~    | 1.    | T) C) |        | 7A  | BO     |          |        |             |          |       |      |   |      |  |

| SGRD4A         |              |          |          |    |          |          | B6 | CD       | C9       | B6       | CD | DDAB  |
|----------------|--------------|----------|----------|----|----------|----------|----|----------|----------|----------|----|-------|
| SGRD5          | B3BE<br>B3C3 | 7E<br>CD | 66       | B5 | 7A<br>CD | B2       |    |          | C9       |          |    | E778  |
| tur tur i i mr | B3CD<br>B3D7 |          | 32<br>75 |    | 12       | DD       | 56 | 03       | CD       | 36       | B6 | ED7C  |
| SGRD6          | AUEG         | CD       | 44       | 85 | CD       | B2<br>CD | B6 | 3E<br>86 | DD<br>DD | 32<br>56 | 34 | F723  |
|                | BSEE         | CD       | 36       | B6 | C3       | 75       | B5 |          |          |          |    | 101F5 |
| SGRDC1         | B3F4<br>B3FE | ****     | 66<br>B5 |    |          |          |    |          |          |          | CD |       |
| SGRDC2         | B400<br>B40A | CD<br>3D | 66<br>B6 | B5 | -        | B2<br>B5 |    | CD       | Ly       | DO       | CD | 10D35 |

# 23.5 Das Auffinden der Mnemonics

Die Subroutine SUMNEM (SUche MNEMonic) und die folgenden übertragen zunächst die in TGR stehende SGR-Adresse nach JUMP und laden die Anzahl der Eintragungen in TGR/UGR nach B. Beim Suchen wird in TGR immer um eins weitergezählt, in UGR bis zum nächsten 0D. Die Adresse eines als richtig erkannten Mnemonics wird nach MNEMAD zwischengespeichert und dann nach SGRx gesprungen.

| P23.5.1      |      | 3A       | 77       | 12  | ED        | 4E   | 00 | FD | 46 | 01 | ED        |      |
|--------------|------|----------|----------|-----|-----------|------|----|----|----|----|-----------|------|
| SUMNEM       | B40F | 43       | 2F       | 12  | FD        | 46   | 02 | FD | 23 | FD | 23        | 0804 |
|              | B419 |          | 23       | FD  | BE        | 00   | 20 | 07 | 22 | 31 | 12        |      |
|              | B423 | FD       | 25<br>2F | 12  | E9        | F5   | 7E | FE | øD | 23 | 20        | 0F80 |
|              | B42D | ZA       | F1       | ED  | 23        | 10   | E8 | C9 |    |    |           |      |
|              | B437 | FA       | 33       | 12  | E6        | CF   | FE | 03 | CA | 12 | B4        | 1911 |
| SUMN@2       | B43E | 3A<br>FE | 09       | CA  |           | B4   | FE | ØB | CA | 12 | B4        |      |
|              | B448 | C9       | 07       | CH  | 1         |      |    |    |    |    |           | 1F0A |
|              | B452 | 3A       | 33       | 10  | E6        | CE   | FE | C1 | CA | 12 | B4        |      |
| SUMN2A       | B453 | FE       | C5       | CA  | 12        | B4   | C9 |    |    |    |           | 28A9 |
|              | B45D | 34       | 33       | 12  | E6        | C7   | FE | 04 | CA | 12 | B4        |      |
| SUMN@3       | B463 | FE       | 05       | CA  | 12        |      | FE |    |    |    | <b>B4</b> | 32CE |
|              | B46D | C9       | 600      | CH  | 1 4       | 20.1 |    |    |    |    |           |      |
|              | B477 |          | 33       | 12  | EA        | F8   | FE | 70 | CA | 12 | B4        |      |
| SUMN3A       | 8482 |          |          |     | 80        |      | 3A | 33 | 12 | E6 | F8        | 3F33 |
|              |      | C3       | -        | B4  |           |      |    |    |    |    |           |      |
| m. 1545100 A | B48C |          |          | -   | EA        | CØ   | FE | 40 | CA | 12 | B4        | 45AF |
| SUMN@4       |      |          |          | 1 4 | Boss Vand |      |    |    |    |    |           |      |
|              | B499 | レツ       |          |     |           |      |    |    |    |    |           |      |
|              |      |          |          |     |           |      |    |    |    |    |           |      |

| SUMN@5                | B49A | 3A   | 33 | 12   | E6          | C7         | FE      | Cø        | CA             | 12        | B4   | 4BF2            |
|-----------------------|------|------|----|------|-------------|------------|---------|-----------|----------------|-----------|------|-----------------|
|                       | B4A4 | **** |    |      |             |            |         |           |                |           |      |                 |
| SUMN5A                | B4A5 | 3A   | 33 | 12   | E6          | C7         | FE      | C7        | CA             | 12        | B4   | 523C            |
|                       | B4AF | C9   |    |      |             |            |         |           |                |           |      | (m) .6m 'm' (m) |
| SUMNØ8                | B4B0 | 3A   | 33 | 12   | E6          | C.7        | FF      | 04        | $\Gamma\Delta$ | 12        | B4   | 57C5            |
|                       | B4BA | C9   |    |      |             |            |         | Ten. Sand | w//            |           | T)-4 | U/U             |
| SUMN10                | B4BB | 3A   | 33 | 12   | FA          | CE         | FF      | 01        | C'Δ            | 10        | B4   | 5D51            |
|                       | B4C5 | C9   |    | -    |             |            | J       | e. T      | W/17           | 1 4.      | D4   | 1000            |
| SUMN11                | B4C6 | 3A   | 33 | 12   | EA          | C7         | EE      | 00        | CA             | 10        | B4   | /70/            |
|                       | B4D0 | FE   | C4 | CA   |             | B4         | C9      | ئد سا     | CH             | 1 4       | D4   | 6396            |
| SUMNC2                | B4D6 | 34   | 33 | 12   | E6          | F8         | FE      | 77.73     | 00             | r /       | 00   | / W O O         |
|                       | B4E0 | FE   | 00 |      | 3A          |            |         |           | C8<br>F8       |           |      | 6DAA            |
|                       | B4EA | B4   | 00 | C 67 | <b>⊅</b> 14 | ~ (~)      | 1. 4.   | E.O       | FB             | СЗ        | 12   |                 |
| SUMNC3                |      | 3A   | 33 | 10   | F- /        | (,)        | p p     | 4.7       | <b>~</b> ^     | 4 63      |      | 734E            |
| COLLIACO              | B4F5 |      |    |      | E6          |            |         |           | CA             |           |      |                 |
|                       | B4FF | C9   | 86 | LH   | 1.4         | B4         | FE      | LA        | CA             | 12        | B4   | 7EB6            |
| SUMNC4                |      |      |    | 4.00 |             |            |         |           |                |           |      |                 |
| SUMMC4                |      | 3A   | 33 |      | E6          |            |         |           | CA             |           |      | 8472            |
|                       | B50A | FE   | 80 | CA   | 12          | B4         | FE      | CO        | CA             | 12        | B4   |                 |
| 277 L. J. L. 1877 278 | B514 | C9   |    |      |             |            |         |           |                |           |      | 8897            |
| SMNE2                 | B515 | 3A   | 33 |      | E6          |            | FE      | 40        | CA             | 12        | B4   |                 |
|                       | B51F | FE   | 41 | CA   | 12          | B4         | C9      |           |                |           |      | 9429            |
| SUMNE3                | B525 | 3A   | 33 | 12   | E6          | CF         | FE      | 42        | CA             | 12        | B4   |                 |
|                       | B52F | FE   | 4A | CA   | 12          | <b>B</b> 4 | C9      |           |                |           |      | 9CCE            |
| SUMNE4                | B535 | 3A   | 33 | 12   | E6          | CF         | FE      | 43        | CA             | 12        | B4   |                 |
|                       | B53F | FE   | 4B | CA   | 12          | B4         | C9      |           |                |           |      | A575            |
| SUMND2                | B545 | 3A   | 33 | 12   | E6          | CF         | FE      | 09        | CA             | 12        | B4   |                 |
|                       | B54F | C9   |    |      |             | 2          |         |           |                |           |      | AB09            |
| SUMND4                | B550 | 3A   | 33 | 12   | E6          | C7         | FE      | 46        | CA             | 12        | B4   |                 |
|                       | B55A | C9   |    |      |             |            | -       |           |                | -tr other |      | BØD2            |
| SUMD4A                | B55B | 3A   | 33 | 12   | E6          | F8         | FE      | 70        | CA             | 12        | RΔ   | 10 4/11/2       |
|                       |      | C9   | -  |      |             | . 100      | · Berry | 2 50      | F-1            | 4 4       | L-7  | B6F6            |
|                       |      |      |    |      |             |            |         |           |                |           |      | DOLO            |

# 23.6 Die Übertragung in den Ausgabebereich

Die Subroutine BLTRAS transferiert den gesuchten String aus UGRx in den Ausgabebereich:

| P23.6 | 5.1    |         |     |              |
|-------|--------|---------|-----|--------------|
| B566  | 111212 | BLTRAS: | LD  | DE, ABER+12H |
| B569  | 2A3112 |         | LD  | HL, (MNEMAD) |
| B560  | 7E     | LBT0:   | LD  | A, (HL)      |
| B56D  | 12     |         | L.D | (DE),A       |
| BEPE  | 13     |         | INC | DE           |

|      | 23<br>FEØD<br>20F8 | INC<br>CP<br>JR | HL<br>ØDH<br>NZ.LBTØ |        |
|------|--------------------|-----------------|----------------------|--------|
| B574 |                    | RET             |                      | ; 0454 |

Im folgenden werden die benötigten Opcodes in den Ausgabebereich übertragen und der Programmzähler IX nebst Pointer «VON» entsprechend der Länge des disassemblierten Befehls erhöht.

| P23.6. | 2    |    |    |    |    |     |    |    |    |    |    |      |
|--------|------|----|----|----|----|-----|----|----|----|----|----|------|
| INKR4  | B575 | CD | AD | B5 | 18 | ØF  |    |    |    |    |    |      |
| INKR3  | B57A | CD | B6 | B5 | 18 | OC. |    |    |    |    |    | 04B2 |
| INKR2  | B57F | CD | BF | B5 | 18 | 09  |    |    |    |    |    |      |
| INKR1  | B584 | CD | CB | B5 | 18 | 96  | DD | 23 | DD | 23 | DD | ØC59 |
|        | B58E | 23 | DD | 23 | DD | 22  | 28 | 12 | 11 | 00 | 12 |      |
|        | B598 | CD | 15 | 00 | CD | 06  | 00 | 3A | 2C | 12 | A7 | 11AC |
|        | B5A2 | 33 | 33 | CA | 12 | BØ  | CD | A5 | 01 | C3 | 12 |      |
|        | B5AC | BØ |    |    |    |     |    |    |    |    |    | 1696 |
| BYTE4  | B5AD | DD | 56 | 03 | 21 | ØE. | 12 | CD | 74 | BØ | DD |      |
|        | B5B7 | 56 | 02 | 21 | OB | 12  | CD | 74 | BØ | DD | 56 | 1E95 |
|        | B5C1 | 01 | 21 | 08 | 12 | CD  | 74 | BØ | DD | 56 | 00 |      |
|        | B5CB | 21 | 05 | 12 | CD | 74  | BØ | C9 |    |    |    | 24E7 |
|        |      |    |    |    |    |     |    |    |    |    |    |      |

### 23.7 Ersatz von Platzhaltersymbolen

Die Routine ERS542 setzt den durch Bit5 bis Bit4 bestimmten 2stelligen Substituenten für das Platzhaltersymbol in den Ausgabebereich ein. Für die anderen SGR...-Routinen gilt das Entsprechende.

| P23.7.1 |      |    |    |    |     |    |    |            |     |     |    |      |
|---------|------|----|----|----|-----|----|----|------------|-----|-----|----|------|
| ERS542  | B5D2 | CD | E2 | B6 | 3A  | 33 | 12 | E6         | 30  | CB  | 3F |      |
|         | B5DC | CB | 3F | CB | 3F  | 32 | E8 | <b>B</b> 5 | 32  | EF  | B5 | ØABD |
|         | B5E6 | FD | 7E | 00 | 77  | FD | 23 | 23         | FD  | 7E  | 00 |      |
|         | B5F0 | 77 | C9 |    |     |    |    |            |     |     |    | 10AD |
| ERS531  | B5F2 | CD | E2 | B6 | 3A  | 33 | 12 | E6         | 38  | CB  | 3F |      |
|         | B5FC | CB | 3F | CB | 3F  | 32 | 05 | B6         | E.D | 7E  | 00 | 1A35 |
|         | B606 | 77 | C9 |    |     |    |    |            |     |     |    |      |
| ERS532  | B608 | CD | E2 | B6 | 3A  | 33 | 12 | E6         | 38  | CB  | 3F | 2081 |
|         | B612 | CB | 3F | 32 | 1 C | B6 | 32 | 23         | B6  | E.D | 7E |      |
|         | B61C | 00 | 77 | FD | 23  | 23 | FD | 7E         | 00  | 77  | C9 | 298A |
| ERS201  | B626 | CD | E2 | B6 | 3A  | 33 | 12 | E6         | 07  | 32  | 33 |      |
|         | B630 | B6 | FD | 7E | 00  | 77 | C9 |            |     |     |    |      |
| ERSnn   | B636 | CD | E2 | B6 | CD  | 74 | BØ | C9         |     |     |    | 3650 |

Die Routinen ERSxxx werden aufgerufen z. B. von EXb53. Dieses als Beispiel dargestellte Unterprogramm bewirkt den Austausch des Symbols "b" gegen den von Bit5 bis Bit3 bestimmten String. Dieser wird in Tb gefunden.

| P23.7. | 2    |    |            |    |    |    |        |    |    |       |          |       |
|--------|------|----|------------|----|----|----|--------|----|----|-------|----------|-------|
| EXb53  | B63D | FD | 21         | 6E | BE | 3E | 9A     | 32 | 34 | 12    | CD       |       |
|        | B647 | F2 | B5         | 09 |    | ,  |        |    |    |       |          | 06D7  |
| EXcc53 | B64A | FD | 21         | 76 | BE | 3E | 9F     | 32 | 34 | 12    | CD       | COD)  |
|        | B654 | 98 | B6         | C9 |    |    |        |    |    |       |          | 0CD2  |
| EXpp54 | B657 | FD | 21         | 86 | BE | 3E | 9E     | 32 | 34 | 12    | cn       | CULIZ |
|        | B661 | D2 | B5         | C9 |    |    |        |    |    |       |          | 13A5  |
| EXqq54 | B664 | FD | 21         | 8E | BE | 3E | AØ     | 32 | 34 | 12    | CD       | TOMO  |
|        | R99E | D2 | B5         | C9 |    |    |        |    | *  |       | V/ A/    | 1A82  |
| EXr53  | B671 | FD | 21         | 96 | BE | 3E | 9D     | 32 | 34 | 12    | CD       | IMOZ  |
|        | B67B | F2 |            | C9 |    |    |        |    | -  |       | Aur Aur  | 2184  |
| EXr20  | B67E | FD | 21         | 96 | BE | 3E | 9D     | 32 | 34 | 12    | CD       | 2104  |
|        | B688 | 26 | <b>B</b> 6 | C9 |    |    |        |    |    | -     |          | 27BB  |
| EXss54 | B68B | FD | 21         | 9E | BE | 3E | A4     | 32 | 34 | 12    | CD       | 2/00  |
|        | B695 | D2 | B5         | C9 |    |    |        |    |    |       | \ A./    | 2EAC  |
| EXtt53 | B698 | FD | 21         | A6 | BE | 3E | 96     | 32 | 34 | 12    | CD       | ZEHL  |
|        | B6A2 | 98 | B6         | C9 |    |    | 10.000 |    |    | dr .b | Cont And | 34CE  |
|        |      |    |            |    |    |    |        |    |    |       |          | SACE  |

EXPLMI ersetzt "+" durch "-", wenn dd > 7F.

EXXYXY ersetzt bis zu zweimal «X» durch «Y».

OFFS: Glücklicherweise stehen die Offsets zu den Indexregistern stets im dritten Byte.

SUCH sucht 22 Stellen des Ausgabebereichs nach dem in 1234 stehenden Symbol ab und übergibt die Adresse des ersten gesuchten Symbols an das HL-Register. Der Leser studiere im Z80-Handbuch aufmerksam die Erklärung des Blocksuchbefehls CPIR.

| P23.7.3 | 3    |    |    |    |    |    |    |    |            |        |     |      |
|---------|------|----|----|----|----|----|----|----|------------|--------|-----|------|
| EXPLMI  | B6A5 | F5 | 3E | 2B | 32 | 34 | 12 | CD | F2         | B4     | 3/1 |      |
|         | BOAL | 34 | F1 | C9 |    |    |    |    | Anna alian | T. (") |     | 965D |
| EXXXXX  | B6B2 |    |    |    |    |    | CD | BE | B6         | CD     | BE  | 0000 |
|         | B6BC | B6 | C9 | 3E | 58 | 32 | 34 | 12 | CD         | E2     | BA  | 110B |
|         | B6C6 | CØ | 34 | C9 |    |    |    |    |            |        |     | 1100 |
| OFFS    | B6C9 | DD | 7E | 02 | A7 | F2 | D5 | B6 | CD         | A5     | RA  | 1971 |
|         | B6D3 | ED | 44 | 57 | 3E | 9C | 32 | 34 | 12         | CD     | F2  | 19/1 |
|         | BQDD | B6 | CD | 74 | BO | C9 |    |    |            |        |     | 216A |
| SUCH    | B6E2 | 01 | 16 | 00 | 21 | 12 | 12 | 3A | 34         | 12     | ED  | TICH |
|         | B6EC | B1 | 2B | C9 |    |    |    |    | -          |        | 4-/ | 24D8 |
|         |      |    |    |    |    |    |    |    |            |        |     |      |

### 23.8 Fehlermeldung

Erreicht der Disassembler ein Byte, dessen Position keine Befehlsdekodierung zuläßt, wird eine Fehlermeldung ausgegeben und IX um eins erhöht. Das undeutbare Byte wird an den Ausgabebereich angefügt, so daß neben der Fehlermeldung z. B. für A3 ein «w» ausgegeben werden würde. Wenn in das Programm codierte Texte eingebettet sind, wird das die Deutung erleichtern. Je nach verwendetem Druckerinterface können von hier aus aber auch überraschende Druckerreaktionen ausgelöst werden. Man kann das durch NOPs in B702...B704 abstellen.

```
(Prüfsumme: 0A20)
P23.8.1
                              SP
               FEHLER: DEC
B6EF 3B
                              SP
                        DEC
B6F0 3B
                              HL. TFEHL
                        LD
B6F1 2116B7
                              (MNEMAD), HL
                        LD
B6F4 223112
                              BLTRAS
                        CALL
B6F7 CD66B5
                              A, (IX+00)
                        LD
B6FA DD7E00
                              20H
                        CF
B6FD FE20
                              C, LFEH0
                        JF
BAFF DA05B7
                              (ABER+20H), A
                        LD
B702 322012
                              INKR1
                        JP
B705 C384B5
                LFEH0:
Prüfsumme (B000 ... B707)
```

# 24 Fünf Spiele und ein Rätsel

Das vorliegende Buch soll eine Einführung in die Programmierung des Z80 sein und keine Programmsammlung. Dementsprechend lassen die folgenden Beispiele Algorithmen, Strategien und wenn möglich auch noch besondere Programmierkniffe erkennen.

### 24.1 Master Mind

Wir spielen nach folgenden Regeln: Die Grundmenge besteht aus den Zahlen 1, 2, ... 7. Der Computer «merkt» sich vier dieser Zahlen, und Sie sollen erraten, besser: «logisch erschließen», welche vier Zahlen das sind und in welcher Reihenfolge sie stehen. Sie werden aufgefordert, Ihre Vermutung zu äußern. Nehmen wir an, der Computer habe sich 1, 7, 4, 2 gemerkt, und Sie vermuten 2, 7, 5, 6. Dann sehen Sie auf dem Bildschirm

Ihr Zug: 2756 ri: 2 ri+Pos.: 1

was bedeutet: «Sie haben zwei Ziffern richtig vermutet (nämlich 2 und 7); eine davon steht zudem an der richtigen Stelle». Nun können Sie aufgrund dieser Zwischenmeldung weiterraten. Sie haben sieben Versuche, werden aber sicherlich diese Zahl nach Ihrem Geschmack variieren können.

Zunächst die Speicherdisposition (Arbeitsbereich):

120E

| $1201 \dots 1207$ | Hier stehen die Hexcodes der Grundmenge, und hier |
|-------------------|---------------------------------------------------|
|                   | werden sie permutiert.                            |
| 1208              | Hier werden die Schleifen eines Spiels gezählt.   |
| 1209120C          | Hexcodes der vier eingegebenen Zahlen.            |
| 120D              | Anzahl richtig+Position                           |

Anzahl richtig geratene Zahlen.

Wir besprechen das Programm wieder in Abschnitten:

VORL setzt interne Abläufe auf Normalgeschwindigkeit zurück. Sie wurden von dem vom Verfasser verwendeten Diskettensystem verstellt.

MAMI ist das Hauptprogramm..

INIT initialisiert den Arbeitsbereich.

NEUSP steuert den Anfang einer neuen Spielrunde.

TAU35 bewirkt 35mal den Austausch von je zwei Elementen der Grundmenge. Als Randomgenerator wird dabei das Refresh-Register verwendet, was eine sorgfältige Abstimmung der Parameter erforderte, um störende Synchronmen zu vermeiden (vgl. Abschnitt 16.8).

| P24.1.1   | 1    |     |    |    |    |    |     |     |    |      |     |       |
|-----------|------|-----|----|----|----|----|-----|-----|----|------|-----|-------|
| VORL      | 3FFB | 3E  | 04 | 32 | 9E | 11 |     |     |    |      | m m | 05BB  |
| MAMI      | 4000 | CD  | 14 | 40 | CD | 21 | 40  | CD  | 6F |      | CD  | 6000  |
| 111-11-12 | 400A | C4  | 40 | CD | 02 | 41 | CD  | 22  | 41 | 18   | F2  |       |
| TALTT     | 4014 | 3E  | 31 | 06 | 07 | 21 | 01  | 12  | 77 | 3C   | 23  | 0B8F  |
| INIT      | 401E | 10  | FB | C9 |    |    |     |     |    |      |     |       |
|           |      |     | 8F | 41 | CD | 15 | 00  | CD  | 06 | 00   | 3E  | 1037  |
| NEUSP     | 4021 | 11  |    |    |    |    | ØB. | 77  | 23 | 10   | FC  |       |
|           | 402B | 17  | 21 | 00 | DB | 60 | OD  | ′ ′ | 2  |      |     | 13F9  |
|           | 4035 | AF  | 32 | 08 | 12 |    |     |     |    | 11.0 | 32  |       |
| TAU35     | 4039 | DD  | 21 | 00 | 12 | 96 | 23  |     | 60 |      |     | 1A27  |
|           | 4043 | 53  | 40 | 32 | 5C | 40 | CD  | 60  | 40 | 32   | 56  | 1142/ |
|           | 404D |     | 32 | 59 | 40 | DD | 56  | 00  | DD | 5E   | 00  |       |
|           | 4057 | gg  | 72 | 00 | DD | 73 | 00  | 10  | EØ | C9   |     | 21F8  |
|           |      | a., | 06 |    |    | 01 | 10  | FC  | ED | 5F   | E6  |       |
| RND       | 4060 |     |    |    |    | 09 |     | ,   |    |      |     | 2A0D  |
|           | 406A | 07  | 28 | F4 | C1 | L7 |     |     |    |      |     |       |

Von den weiteren Programmabschnitten verdient PRUEF eine besondere Erwähnung. Nach Maßgabe der Tabelle TVGL wird das 1. mit dem 2., das 1. mit dem 3. usw. Element verglichen und auf Gleichheit geprüft. Dabei erledigt diese Routine zweierlei: Wenn VARBEF (4100) = 1C = INC E, dann werden richtige Positionen mitgezählt, wenn NOP, dann nicht. Wenn eine «Vermutung» beurteilt werden soll, zeigt IY auf GRMENG-01 und IX auf EINGB4-01. Soll hingegen eine Eingabe auf doppelte Elemente geprüft werden, weisen beide Pointer auf EINGB4-01.

| 407  | 8 210812                                |                         | L.D      | HL, SCHLFZ          |        |
|------|-----------------------------------------|-------------------------|----------|---------------------|--------|
| 407  | B 34                                    |                         | INC      |                     |        |
| 407  | C 0604                                  |                         | LD       | B. 04               |        |
| 4071 | E 23                                    | LEING0                  |          | HL                  |        |
| 4071 | F CD8C40                                |                         |          | L ASCIN             |        |
| 4083 |                                         |                         | LD       |                     |        |
| 4083 | 3 CD9840                                |                         |          | (HL),A              |        |
| 4088 |                                         |                         | T) Thi   | L EKONT<br>Z LEINGØ |        |
|      | 3 CDB740                                |                         | בייוויים | Z LEINGO            |        |
|      | 3 C9                                    |                         |          | L GLCH?             |        |
|      | CDB309                                  | ASCIN:                  | RET      |                     | ; 0A97 |
|      | CDCE0B                                  | HSCIN:                  |          | - ??KEY             |        |
| 4092 |                                         |                         |          | - ?DACN             |        |
|      |                                         |                         |          | H AF                |        |
|      | CD1200                                  |                         |          | - PRNT              |        |
| 4096 |                                         |                         | POP      | AF                  |        |
| 4097 |                                         |                         | RET      |                     | ;1154  |
|      | ) FE31                                  | EKONT:                  | CP       | 31H                 |        |
|      | FAA340                                  |                         | JP       | M, EFEHL            |        |
|      | FE38                                    |                         | CF       | 38H                 |        |
|      | F2A340                                  |                         | JP       | P, EFEHL            | ,      |
| 40A2 |                                         |                         | RET      |                     | ;1834  |
|      | FE31                                    | EKONT:                  | CP       | 31H                 | , 1004 |
| 409A | FAA340                                  |                         | JP       | M, EFEHL            |        |
| 409D | FE38                                    |                         | CP       | 38H                 |        |
| 409F | F2A340                                  |                         | JP       | P, EFEHL            |        |
| 40A2 | C9                                      |                         | RET      | ,                   | :1834  |
| 40A3 | 119C41                                  | EFEHL:                  | LD       | DE, TEFEHL          | 1004   |
|      | CD1500                                  |                         | CALL     |                     |        |
| 40A9 | 0610                                    |                         | LD       | B. 10H              |        |
| 40AB | CD3E00                                  | LEFL0:                  | CALL     |                     |        |
|      | 10FB                                    |                         | DJNZ     |                     |        |
| 40B0 |                                         |                         | INC      | SP                  |        |
| 40B1 |                                         |                         | INC      | SP                  |        |
| 40B2 |                                         |                         | INC      |                     |        |
| 40B3 |                                         |                         |          | SP                  |        |
|      | C30340                                  |                         | INC      | SP                  |        |
| 40B7 | 100000000000000000000000000000000000000 | CL CUO.                 | JP       | MAMI+03             | ;1E02  |
| 40BB |                                         | GLCH:                   | L.D      | IX,EINGB4-01        |        |
| 40BE | 7A                                      |                         | CALL     | PRUEF+04            |        |
| 40BF |                                         |                         | LD       | A, D                |        |
| 40C1 | C8                                      |                         | CP       | 04                  |        |
| 40C2 |                                         |                         | RET      | Z                   |        |
|      |                                         | F**, F**, 1   F*** F*** | JR       | EFEHL               | ;242A  |
| 40C4 | DD210012                                | FRUEF:                  | LD       | IX, GRMENG-01       |        |
|      | FD210812                                |                         | LD       | IY, EINGB4-01       |        |
|      | 216F41                                  |                         | LD       | HL, TVGL            |        |
| 40CF | AF                                      |                         | XOR      | A                   |        |
| 40D0 | 57                                      |                         | LD       | D, A                |        |
|      |                                         |                         |          |                     |        |

| 40D1<br>40D2<br>40D5<br>40D7<br>40DA<br>40DC<br>40DE<br>40E1 | 5F<br>320041<br>060C<br>CDED40<br>10FB<br>3E1C<br>320041<br>0604 | LPR0:          | LD<br>LD<br>CALL<br>DJNZ<br>LD<br>LD<br>LD | E,A<br>(VARBEF),A<br>B,OCH<br>PRUEF2<br>LPRO<br>A,1CH<br>(VARBEF),A<br>B,O4<br>PRUEF2 | ; 2827 |
|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 40E3                                                         |                                                                  | I I T \ J. #   | DJNZ                                       | LPR1                                                                                  |        |
| 40E6                                                         |                                                                  |                | LD                                         | (RI&POS), DE                                                                          |        |
| 40EC                                                         |                                                                  |                | RET                                        |                                                                                       | ;3236  |
| 40ED                                                         |                                                                  | PRUEF2:        | LD                                         | A, (HL)                                                                               |        |
| 40EE                                                         |                                                                  |                | L.D                                        | (LP21+02),A                                                                           |        |
| 40F1                                                         |                                                                  |                | INC                                        | HL.                                                                                   |        |
| 40F2                                                         | ? 7E                                                             |                |                                            | A, (HL)                                                                               |        |
| 40F3                                                         | 32FC40                                                           |                | LD                                         | (LP22+02),A                                                                           |        |
| 40F6                                                         |                                                                  |                | INC                                        | HL A (TY+00)                                                                          |        |
| 40F7                                                         |                                                                  | LP21:          | L.D                                        | A, (IX+00)<br>(IY+00)                                                                 |        |
| 40F6                                                         |                                                                  | LF22:          | CF                                         | NZ,LP23                                                                               |        |
| 40FI                                                         |                                                                  |                | JR<br>INC                                  | D D                                                                                   |        |
| 40FF                                                         |                                                                  | LACTOR TO PORT |                                            | E                                                                                     |        |
| 4100                                                         |                                                                  | VARBEF:        | RET                                        | bure                                                                                  | ;3A82  |
| -T 1. 1.                                                     | A 1007 7                                                         |                |                                            |                                                                                       |        |

Das übrige ist trivial, so daß ein Hexdump genügt:

```
P24.1.3
ANZEIG 4102 11 B6 41 CD 15 00 3A 0E 12 F6
       410C 30 CD 12 00 11 BD 41 CD 15 00
                                                063A
       4116 3A 0D 12 F6 30 CD 12 00 CD 06
                                                0A34
       4120 00 C9
GEWINN 4122 3A 0D 12 FE 04 28 08 3A 08 12
                                                0E18
       412C FE 07 28
                     0F C9
                      11 C8 41 CD 15 00 CD
       4131 CD 06 00
SIEGM
                                                11F0
       413B 06 00 18
                      1E
                                  15 00 CD
                         E8 41
                               CD
       413F CD 06 00
                      11
ZUG7:
                                                17ED
                               15 00 06 04
                      FD 41 CD
       4149 06 00 11
                      7E CD 12 00 23 10 F9
                01 12
       4153 21
                         14 42 CD 15 00 CD
                                                 1D93
       415D CD 06 00
                      11
NEU?
       4167 B3 09 FE 0A CA 21
                               40 C7
                                                 215D
                                      02 03
                               02 01
                      03 01
                            04
       416F 01 02 01
TVGL
                                03 04 04 01
       4179 02 04 03 01 03 02
        4183 04 02 04 03 01 01 02 02 03 03
                                                 2191
        418D 04 04
```

| TMAMI  | 418F    | 16 |    | A1        | A4         | 96   | 92    | 9D | 20  | 4D | A6   | 2619      |
|--------|---------|----|----|-----------|------------|------|-------|----|-----|----|------|-----------|
|        | 4199    | BØ | 9C | 0D        |            |      |       |    |     |    |      |           |
| TEFEHL | 419C    | 20 | 45 | A6        | BØ         | 97   | A1    | 9A | 92  | AA | 92   | 2CCD      |
|        | 41A6    | 98 | B8 | 92        | 9D         | 21   | ØD    |    |     |    |      |           |
| TIHRZ  | 41AC    | 49 | 98 | 9D        | 20         | 5A   | A5    | 97 | 3A  | 20 | øp   | 3315      |
| TRI    | 41B6    | 20 | 20 | 9D        | A6         | 3A   | 20    |    |     |    |      | ~~*       |
| TRIP   | 41BD    | 20 | 20 | 9D        |            |      | 50    | -  | A4  | 3A | 20   | 38B2      |
|        | 41C7    | OD |    |           |            |      |       |    |     |    |      | ~ C) L) L |
| TGRAT  | 41C8    | 47 | 9D | A1        | 96         | A5   | B8    | A6 | 92  | 9D | 92   | 3E9E      |
|        | 41D2    | 20 | 20 | 53        | A6         | 92   | 20    | 98 | A1  | 9A | 92   | OL IL     |
|        | 41DC    | Bo | 20 | 97        | 92         | A3   | B7    | BØ | BØ  | 92 | B0   | 48EF      |
|        | 41E6    | 21 | ØD |           |            |      |       |    |     |    | 20.0 | -7 C) C   |
| TZUG7  | 41E8    | 44 | A1 | A4        | 20         | A3   | A1    | 9D | 92  | Bø | 20   | 4E09      |
|        | 41F2    | 37 | 20 | 56        | 92         | 9D   | A4    | A5 | 9F  | 98 | 92   | 4007      |
|        | 41FC    | op |    |           | ,          | , 13 | F-1-7 | mw | 31. | 70 | 72   |           |
| TRICHT | 41FD    | 52 | A6 | 9F        | aa         | C) / | ^ /   | /w | en  |    |      | 5304      |
|        | 2 122 2 |    |    | 100000000 | 98         | 96   | A6    | 97 | 20  | A3 | BB   |           |
|        | 4207    | 9D | 92 | 20        | 97         | 92   | A3    | 92 | A4  | 92 | BO   | 5E17      |
|        | 4211    | 3A | 20 | OD        |            |      |       |    |     |    |      |           |
| TNEUSP | 4214    | 4E | 92 | A5        | 92         | A4   | 20    | 53 | 9E  | A6 | 92   |           |
|        | 421E    | B8 | 3F | 20        | $\Theta D$ |      |       |    |     |    |      | 64A6      |
|        |         |    |    |           |            |      |       |    |     |    |      |           |

Viel Spaß mit diesem Spiel!

### 24.2 Leben

Dieses Spiel ist in zweifacher Hinsicht kein Spiel:

1. Es gibt einen Spieler, aber keinen Gegenspieler, keinen Sieger und keinen Verlierer. Man kann lediglich Figuren entwerfen und sie nach gewissen mathematischen Gesetzen verändern lassen; insofern handelt es sich um ein Grafikspiel.

2. Hinter diesem Spiel verbirgt sich ein höchst aktuelles Existenzproblem der gesamten Menschheit: Ein Mensch allein hat auf Dauer gesehen nur ein begrenztes Leben; irgendwann wird er sterben. Zwei Menschen könnten den Bestand erhalten. Bei einer angemessenen Besiedelungsdichte könnte sogar eine Vermehrung erfolgen.

Wird die Bevölkerungsdichte zu groß, so wird die Umwelt zerstört und die Bevölkerung geht schließlich zurück.

Diese Grundgedanken reduzierte John Horton Conway um 1970 auf ein abstraktes mathematisches Modell: Die Individuen sind auf einem unendlichen Schachbrett angesiedelt, wobei jedes bis zu acht Nachbarn (auf benachbarten Feldern) haben kann.

Bei 0 oder 1 Nachbarn stirbt das Individuum an Vereinsamung.

Bei zwei Nachbarn bleibt der Status quo erhalten: Hat ein unbesetztes Feld zwei Nachbarn, bleibt es unbesetzt; hat ein besetztes Feld zwei Nachbarn, bleibt es besetzt.

Bei 3 Nachbarn ist das Optimum erreicht, und das Feld wird gegebenenfalls mit einem neuen Individuum besetzt. Von 4 Nachbarn an ist die Belastbarkeit der Umwelt überschritten. Ist ein solches Feld besetzt,

stirbt sein Inhaber wegen Übervölkerung.

Wir spielen auf den 1000 Feldern des Bildschirms, genauer: auf den 918 Feldern D029...D3BE (BFELD). Wir machen diese Einschränkung, um im weiteren Verlauf nicht über den Bildschirmrand hinauszugreifen. Dabei stellen wir uns den Bildschirm als eine vertikale Röhre vor, die durch Verkleben der beiden seitlichen Ränder entstand. Als Symbol für ein Individuum wählen wir den Buchstaben «X» mit dem Bildschirmcode 18h.

Als zweiten Speicherbereich (NFELD), auf dem die Nachbarn eines jeden Feldes gezählt werden, benutzen wir A429...A7BE; somit lassen wir Platz für eventuelles Benutzen des EBS oder eines Disassemblers, z. B. zum Relokatieren zwecks Ausbau des Programms. Wir beabsichtigen folgende Bedienung des Programms:

Zunächst wird - z. B. durch Reset - der Bildschirm möglichst frei gemacht. Dann zeichnet man mittels X und Cursorbewegungstasten eine Figur, bewegt den Cursor ein paar Zeilen tiefer und ruft mit J4000

das Programm auf.

Während man unter dem Aspekt der Ablaufgeschwindigkeit Master Mind sehr wohl auch hätte in BASIC abfassen können, wäre das hier geradezu qualvoll: Das erste Leben-Programm, das der Verfasser vor Jahren schrieb, benötigte zum Ausrechnen des neuen Bildes 60 Sekunden und zu seiner Ausgabe weitere 20, also eine Wartezeit von 80 Sekunden je Generation. Das folgende Maschinenprogramm liefert in l s rund drei Bilder! Wer will, mag noch eine Verzögerung einbauen.

Von einer kurzen Subroutine abgesehen, besteht das Programm nur aus einer einzigen endlosen Schleife. Zunächst muß NFELD auf null gesetzt werden:

P24.2.1 4000 21 29 A4 11 BE A7 36 00 CD 7D NULLS 400A 40 20 F9

Dann wird vom ersten bis zum letzten Feld von BFELD nach dem Schema

| IX-29 | IX-28 | IX-27                      |
|-------|-------|----------------------------|
| IX-01 |       | IX+01                      |
| IX+27 | IX+28 | IX+29 (alles hexadezimal!) |

die Anzahl der Nachbarn ermittelt. Für jeden Nachbarn wird das entsprechende Byte von NFELD inkrementiert.

| P24.2. | 2    |    |    |    |    |        |                 |      |          |      |     |       |
|--------|------|----|----|----|----|--------|-----------------|------|----------|------|-----|-------|
| NACHB  | 400D | 21 | 29 | A4 | DD | 21     | 29              | Dø   | 11       | BE   | Δ7  |       |
|        | 4017 | 3E | 18 | DD | BE | D7     | 20              | 01   | 34       | DD   | BE  | 0913  |
|        | 4021 | D8 | 20 | 01 | 34 | DD     | BE              | D9   | 20       | 01   | 34  | 0.710 |
|        | 402B | DD | BE | FF | 20 | 01     | 34              | pp   | BE       | 01   | 20  | 1184  |
|        | 4035 | 01 | 34 | DD | BE | 27     | 20              | 01   | 34       | DD   | BE  | 1104  |
|        | 403F | 28 | 20 | 01 | 34 | DD     | BE              | 29   | 20       | 01   | 37  |       |
|        | 4049 | CD | 7D | 40 | DD | 23     | 20              | C7   | .t V., * | W.T. | - T | 4500  |
|        |      |    |    |    |    | · **** | · · · · · · · · | L. / |          |      |     | 1BA2  |

Bei diesem Programmteil sollten Sie einmal überlegen, ob man nicht die achtfache Fleißwiederholung – z. B. mit einer Tabelle wie TVGL in P24.1.x – straffen könnte. Bedenken Sie dabei aber auch, daß dieser Abschnitt je Generation 918mal durchlaufen wird. Wie groß wäre etwa die zu erwartende Verlangsamung?

Im folgenden werden je nach Anzahl der Nachbarn neue Individuen erzeugt oder vorhandene gelöscht. Zunächst wird durch Maskierung mit FC ermittelt, ob vier oder mehr Nachbarn vorhanden sind. Die anschließende Maskierung mit FE stellt dann fest, ob es 0, 1, 2 oder 3 Nachbarn gibt. Bei weniger als zwei Nachbarn geht es zurück nach LAB11, und es wird gelöscht. Wenn aber XOR 03 drei Nachbarn ermittelt, wird ein X gesetzt. Bei zwei Nachbarn geschieht nichts.

| SET7 4050 21 20 04 DD 21 00 D.           |        |
|------------------------------------------|--------|
| SETZ 4050 21 29 A4 DD 21 29 D0 11 BE A7  |        |
| 405A 7E E6 FC 28 06                      | 6E9    |
| LABII 405F AF DD 77 00 18 0F 7E E6 FF 28 | , CJ / |
| 4069 F5 7E EE 03 20 05 3E 18 DD 77 P     | FDØ    |
| 4073 00 CD 7D 40 DD 23 20 DF 18 83       |        |
| ENDE? 407D E5 ED 52 E1 23 C9             | 7E5    |

Noch eine Bemerkung zur Subroutine ENDE?: Sie ermittelt, ob schon das ganze Feld durchlaufen wurde. Wenn das der Fall ist, wird Zero-Flag gesetzt und nach RET wenig später abgefragt.

Sie können das Spiel mit folgenden «klassischen» Figuren beginnen:

| Ampel:     | Blinker:         |
|------------|------------------|
| xxx        | XX<br>X<br>X     |
| Segler:    | Pentadekathelon: |
| x X<br>x X | xxxxxxxxx        |

Bild 24.1 Einige klassische Figuren

Es fasziniert nicht nur Sie, daß diese Figuren zu LEBEN beginnen. Erfinden Sie weitere!

## 24.3 Schlingpflanzen

Die beiden Spieler, Mensch und Computer, «laufen» auf dem Bildschirm umeinander herum und ziehen lange Bänder hinter sich her. Beide Spieler dürfen weder gegeneinander noch gegen die ausgelegten Bänder stoßen. Für den Computer ist das kein Problem, denn Geschwindigkeit ist keine Hexerei, schon gar nicht bei einem Maschinenprogramm! An das Reaktionsvermögen des Menschen werden jedoch – variabel – erhebliche Anforderungen gestellt. Er steuert den Weg seines Symbols mit den Cursorbewegungstasten.

Das Programm ist als Improvisation entstanden und nicht modular aufgebaut. Sie könnten manches verbessern.

Nach den trivialen Anfangsjobs wird mit dem Symbol A3 (Bildschirmcode) der Rand markiert. So braucht nicht durch Auswertung der Position geprüft zu werden, ob ein Spieler den Rand überschreitet.

Danach werden die Startorte beider Spieler mit deren Symbolen markiert und die DELTA-Werte für einen Schritt nach unten, oben, rechts und links in den Arbeitsbereich eingespeichert.

|              | .3.1             |         |      |               |        |
|--------------|------------------|---------|------|---------------|--------|
|              | B 3E04           | VORL:   | LD   |               |        |
|              | D 329E11         |         | LD   | (119EH),A     | :0123  |
|              | 3 113321         | START:  | LD   | DE, TSCHLI    |        |
|              | 3 CD1500         |         |      | MSG           |        |
|              | 5 CD0600         |         |      | LETNL         |        |
|              | 9 114421         |         | LD   | DE, TSYMB     |        |
|              | CD1500           |         | CALL | . MSB         |        |
| 200F<br>2016 |                  |         | XOR  | A             |        |
| 2010         |                  |         | LD   | D, A          |        |
| 2011         |                  |         | L.D  | E,A           |        |
|              | CD3300<br>CDB309 |         | CALL |               |        |
|              | 320812           |         | CALL |               |        |
|              | 3E16             |         | L.D  | (SYMBM),A     |        |
|              | CD1200           |         | LD   | A, 16H        |        |
|              | 0628             | DANIES. | CALL |               | ;0A02  |
|              | DD2100D0         | RAND:   | L.D  | B,28H         |        |
|              | FD21C0D3         |         | LD   | IX,OLIECK     |        |
|              | DD3600A3         |         | LD   | IY,ULIECK     |        |
| 202F         | FD3600A3         | L       | LD   | (IX+00),A3H   |        |
|              | DD23             |         | LD   | (IY+00),A3H   |        |
|              | FD23             |         | INC  | IX            |        |
|              | 10F2             |         | DJNZ | IY<br>LRØ     |        |
|              | 0619             |         | LD   | B, 19H        |        |
|              | DD2100D0         |         | LD   | IX,OLIECK     |        |
|              | DD3600A3         | LR1:    | LD   | (IX+00),A3H   |        |
| 2042         | DD3627A3         |         | LD   | (IX+27H), A3H |        |
| 2046         |                  |         | LD   | DE,0028H      |        |
| 2049         | DD19             |         | ADD  | IX, DE        |        |
| 204B         | 10F1             |         | DJNZ | LR1           | ;1D@D  |
| 204D         | DD21FCD1         | STMECO: | LD   | IX, STARTM    | * 1000 |
| 2051         | 3A0812           |         | LD   | A, (SYMBM)    |        |
| 2054         | DD7700           |         | LD   | (IX+00),A     |        |
|              | FD21EAD1         |         | LD   | IY, STARTO    |        |
|              | FD360043         |         | LD   | (IY+00),43H   |        |
|              | 112800           |         | LD   | DE,0028H      |        |
|              | ED530012         |         | L.D  | (DELTAU), DE  |        |
| 2066         | 11D8FF           |         | LD   | DE, FFD8H     |        |
|              | ED530212         |         | LD   | (DELTAO), DE  |        |
|              | 110100           |         | LD   | DE,0001       |        |
|              | ED530412         |         | LD   | (DELTAR), DE  |        |
|              | 11FFFF           |         |      | DE, FFFFH     |        |
|              | ED530612         |         | L.D  | (DELTAL), DE  |        |
| 20/B         | ED530912         |         | LD   | (AKTOFF),DE   | ;30C0  |
|              |                  |         |      |               |        |

In der Randomroutine wird durch geeignete Maskierung eine der Zahlen 0, 2, 4, 6 gewonnen und in LOOP+02 in das Programm eingesetzt.

In ALTCPS wird die alte Computerposition auf den Stapel gerettet, denn es könnte sein, daß die neu berechnete nicht zulässig ist. Dann wird geprüft, ob eins der vier Nachbarfelder frei ist. Wenn ja, dann weiter bei NEUCPS; wenn nein, dann Text «Ich kann nicht ziehen» und weiter bei NEUSP.

NEUCPS berechnet aus der derzeitigen Computerposition in IY und der momentanen Random-Schrittrichtung in DE eine neue Position. Ist dieses Feld frei, dann weiter bei FELDFR; anderenfalls alte Position vom Stapel holen und zurück nach RND.

Im Verlauf von FELDFR bestimmt eine Warteroutine das Spieltempo. Anschließend wird geprüft, ob der Mensch eine neue Richtung eingab.

| P24.3         | 2              |         |      |               |       |
|---------------|----------------|---------|------|---------------|-------|
|               | 3A05E0         | RND:    | LD   | A, (E005H)    |       |
| 2082          |                |         | AND  | 06            |       |
|               | 328920         |         |      | (AKDELT+02),A |       |
| 2087          | ED5B0012       |         | LD   | DE, (1200H)   |       |
| 208B          |                | ALTCPS: | PUSH | IY            |       |
| 208D          | FD7ED8         |         | LD   | A, (IY-28H)   |       |
| 2090          |                |         | AND  | A             |       |
|               | 281A           |         | JR   | Z, NEUCPS     |       |
|               | FD7EFF         |         | LD   | A, (IY-01)    |       |
| 2096          |                |         | AND  | A             |       |
|               | 2814           |         | JR   | Z, NEUCPS     |       |
|               | FD7E01         |         | LD   | A, (IY+01)    |       |
| 209C          |                |         | AND  | A MEHODO      |       |
|               | 280E           |         | JR   |               |       |
|               | FD7E28         |         | LD   |               |       |
| 20A2          |                |         | JR   |               |       |
|               | 2808           |         | LD   |               |       |
|               | 115121         |         | CALL |               |       |
|               | CD1500         |         | JR   |               | :1353 |
|               | 1848           | NEUCPS: | ADD  |               |       |
|               | FD19<br>FD7E00 | 141     | LD   | A, (IY+00)    |       |
| 20AF<br>20B2  |                |         | AND  | A             |       |
| 20B2          |                |         | JR   |               |       |
| 20B5          |                |         | POP  |               |       |
|               | 1806           |         | JR   | RND           |       |
| 2089          |                | FELDER: | INC  | SP            |       |
| 20BA          |                |         | INC  | SP            |       |
| der war der f |                |         |      |               |       |

| 2088 FD360043 208F 3E38 20C1 CD1721 20C4 CD1800 20C7 A7 20C8 2810 20CA 3D 20CB CB27 20CD E606 20CF 32D420 20D2 ED580012 LFFR0: 20D6 ED530912 | CALL CALL AND JR DEC SLA AND LD LD | WARTE2 GETKY A Z,NSCHRM A A 66 (LFFR0+02),A DE,(1200H) (AKTOFF),DE | ; 2487 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------|
| P24.3.3<br>20DA ED5B0912 NSCHRM:<br>20DE DD19<br>20E0 DD7E00<br>20E3 A7<br>20E4 2828<br>20E6 116721                                          | LD<br>ADD<br>LD<br>AND<br>JR       | DE, (AKTOFF) IX,DE A, (IX+00) A Z,FLDFR2 DE,TKRACH                 |        |

|      | DD/E00 |         | LD   | A, (IX+00) |        |
|------|--------|---------|------|------------|--------|
| 20E3 |        |         | AND  | A          |        |
|      | 2828   |         | JR   | Z,FLDFR2   |        |
|      | 116721 |         | LD   | DE, TKRACH |        |
|      | CD1500 |         | CALL | MSG        |        |
|      | CD0600 |         | CALL | LETNL      |        |
|      | 117821 |         | LD   | DE, TVERL  |        |
|      | CD1500 |         | CALL |            | - 0707 |
| 20F5 |        | NEUSP:  |      | B. OAH     | ;07A3  |
|      | CD3E00 | LNSP0:  | CALL |            |        |
|      | 10FB   |         |      | LNSPØ      |        |
|      | CD0600 |         | CALL |            |        |
|      | 118021 |         | LD   | DE, TNEUSP |        |
|      | CD1500 |         | CALL | MSG        |        |
| 2105 | CDB309 |         | CALL |            |        |
| 2108 | FEØA   |         | CP   | ØAH        |        |
| 210A | CA0020 |         | JP   | Z,START    | ; 'J'  |
| 210D | C7     |         | RST  | 00         |        |
| 210E | 3A0812 | FLDFR2: | LD   | A, (SYMBM) |        |
| 2111 | DD7700 |         | LD   |            |        |
|      | C38720 |         | JP   | (IX+00),A  |        |
|      |        |         | C) I | AKDELT     | ; 1472 |

Weiter als Hexdump:

|        |              |    |    | - · |     |      |      |     |    |    |    |      |
|--------|--------------|----|----|-----|-----|------|------|-----|----|----|----|------|
| WARTE2 | 2117         | F5 | F5 | F5  | F 1 | ЗD   | F5   | 20  | FB | F1 | F1 |      |
|        | 2121<br>212B | 10 | -5 | 20  | FR  | F 1. | F. 1 | E 1 | CC |    |    | 0F3F |
| ISCHLI | 2133<br>213D | 16 | 53 | 9F  | 98  | B8   | A6   | Bø  | 97 | 9E | AA | 1B5D |

| TSYM      | В   | 2144         | 49       | 98       | 9D       | 20       | 53 | BD       | ВЗ       | 9A       | B7       | B8 | 2401 |
|-----------|-----|--------------|----------|----------|----------|----------|----|----------|----------|----------|----------|----|------|
| TKAN      |     | 214E<br>2151 | 3A<br>49 | 20<br>9F | 0D<br>98 | ****     | A9 | A1       | Bo       | A        | · ***    | BØ | 2A42 |
| ) [21:114 | 14. | 215B         | A6       | 9F<br>ØD | 98       | 96       | 20 | A2       | A6       | 92       | 98       | 92 | 3096 |
| TKRA      | CH  | 2165<br>2167 |          |          | 20       |          |    |          | 20       | 97       | 92       | A9 | 3899 |
| 1 Jan (m. |     | 2171<br>2178 | 9D       | A1<br>A6 | 9F       | 98       |    |          | 9D<br>9A | 92       | BØ       | 20 |      |
| TVER      | (L  | 2182         |          | 92       | 9D       | B8       | B7 | 9D<br>20 |          | BØ<br>9E | 21<br>A6 | 9D | 42CF |
| TNEL      | JSP | 218C<br>2196 | 4E<br>B8 | 92<br>3F |          | 92<br>28 |    | 2F       | -        | 29       |          |    | 4A2F |
|           |     |              |          |          |          |          |    |          |          |          |          |    |      |

## 24.4 Mikromühle

An diesem Spiel sollen die Grundzüge einer etwas anspruchsvolleren Strategie aufgezeigt werden.

Die neun Felder des quadratischen Spielbretts (Bild 24.2) werden abwechselnd besetzt; der Mensch beginnt – der Computer zieht nach. Besetzte Felder dürfen nicht noch einmal besetzt werden, auch werden keine Steine weggenommen. Gewonnen hat, wer als erster drei Steine in gerader Linie plaziert: in einer Zeile, in einer Spalte oder in einer Diagonale.

Intern wird der Zustand der neun Spielfelder als Feldwert FW(i) dargestellt: FW(4) = 1 bedeutet, daß Feld 4 unbesetzt ist, FW(5) = 2 zeigt

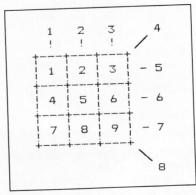

Bild 24.2 Mikromühle, Spielfeld und Numerierung der Mühlen

an, daß Feld 5 vom Menschen besetzt ist, und FW(6) = 3 verrät, daß Feld 6 vom Computer belegt wurde.

Nach jedem Zug werden die Mühlenprodukte MP(i) berechnet, die Produkte der zu einer Mühle gehörenden Feldwerte. Dabei können sich nur die Produkte 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 12, 18, 27 ergeben, die Auskunft über die Gewinnchancen, aber auch Gefahren auf den acht Mühlen geben:

MP(i) = 4 besagt, daß zwei Felder der i-ten Mühle vom Menschen besetzt sind, während das dritte noch frei ist. Hier ist zu befürchten, daß der Mensch beim nächsten Zuge die Mühle schließt und damit gewinnt. Es besteht also eine hohe Dringlichkeit, das freie Feld zu besetzen.

MP(j) = 9 besagt, daß die entsprechende Chance für den Computer besteht. Natürlich soll er trotz der Gefahr auf Feld i den Sieg vorziehen.

Diese Überlegungen führen dazu, den acht Mühleprodukten acht Spielwerte SW(i) zuzuordnen, um dadurch schnell die größte Dringlichkeit zu finden:

Der Computer ermittelt nach jedem Zug für alle freien Felder das Maximum der Spielwerte der durch sie verlaufenden Mühlen und merkt sich zum momentanen Maximum den zugehörigen aktuellen Zug AZ, wobei ZX die Nummer des gerade geprüften Zuges ist. Der Suchlauf beginnt mit Feld 5, weil durch dieses die meisten Mühlen verlaufen.

Um Platz zu sparen, teilen wir das Programm in Disk-BASIC mit. Die vierstelligen Zahlen vor den Programmzeilen gehören natürlich nicht mit zum D-BASIC-Programm, sondern beziehen sich auf die Statements des Maschinenprogramms, das nur als Hexdump abgedruckt wird; Sie können es ja ohne Schwierigkeiten disassemblieren. – Das EBS wird zu diesem Programm nicht benötigt.

#### P24.4.1

```
4000 105 GOSUB 113 : REM SPILF
4003 106 GOSUB 120 :REM INIT
4006 107 GOSUB 125 :REM ZUGM
4009 108 GOSUB 172 : REM VALZUG
400C 109 GOSUB 192 : REM ZUGC
400F 110 GOSUB 172 : REM VALZUG
4012 111 GOTO 107
     112:
     113 REM SPIeLFeld zeichnen
401B 114 CLS
4020 115 PRINT T1$;: PRINT TT$: PRINT T2$
4032 116 PRINT T1$ : PRINT T3$: PRINT T1$
4044 117 PRINT T4$ : PRINT T1$: PRINT
4053 118 RETURN
     119 :
     120 REM INITiieren Anfangswerte
4054 121 FOR B=1 TO 9: FW(B)=1: NEXT B
4054 122 FOR B=1 TO 8: MP(B)=1: NEXT B
405E 123 RETURN
     124 :
     125 REM ZUGMensch
405F 126 PRINT IZ$
4065 127 GET Z$: IF Z$="" THEN 127
4068 128 IF ASC(Z$) < $31 THEN 125
406D 129 IF ASC(Z$) > $39 THEN 125
4072 130 PRINT Z$
407D 131 AZ=ASC(Z$)-$30
4082 132 GOSUB 137 :REM FFR?
40A6 133 IF FF=1 THEN 125
4085 134 FK=2: SY=$D: GOSUB 141 :REM SETZUG
4092 135 RETURN
     136 :
137 REM FeldFRei?
4093 138 IF FW(AZ)=1 THEN FF=0: RETURN
40A0 139 PRINT SB$: FF=1: RETURN
     140 :
     141 REM SETZUG
40AA 142 FW(AZ)=FK
40BA 143 GOSUB 151: REM MUL
40BD 144 GOSUB 169: REM SETSAD
40C0 145 POKE ASAD, SY
40C7 146 RETURN
     147 :
     148 REM MUL2
40C8 149 MP(M)=MP(M)*FK: RETURN
     150 :
     151 REM MULtiplizieren
40D7 152 ON AZ GOTO 154, 156, 157, 159, 160, 162,
                                      163, 165, 166
40FF 153 END
```

```
4100 154 M=1: GOSUB 148: M=5: GOSUB 148
      410C 155 M=8: GOSUB 148:
    ## A10C | 155 | M=8; | GOSUB | 148; | M=5; | GOSUB | 148; | RETURN |
## A113 | 156 | M=2; | GOSUB | 148; | M=4; | GOSUB | 148; | RETURN |
## A120 | 157 | M=3; | GOSUB | 148; | M=4; | GOSUB | 148; | RETURN |
## A1120 | 158 | M=5; | GOSUB | 148; | M=4; | GOSUB | 148; | RETURN |
## A1131 | 159 | M=1; | GOSUB | 148; | M=6; | GOSUB | 148; | RETURN |
## A140 | 160 | M=2; | GOSUB | 148; | M=4; | GOSUB | 148; | RETURN |
## A140 | 161 | M=6; | GOSUB | 148; | M=6; | GOSUB | 148; | RETURN |
## A157 | 162 | M=3; | GOSUB | 148; | M=4; | GOSUB | 148; | RETURN |
## A157 | 164 | M=7; | GOSUB | 148; | M=4; | GOSUB | 148; | RETURN |
## A157 | 165 | M=2; | GOSUB | 148; | M=7; | GOSUB | 148; | RETURN |
## A158 | 166 | M=3; | GOSUB | 148; | M=7; | GOSUB | 148; | RETURN |
## A158 | A168 | M=3; | GOSUB | 148; | M=7; | GOSUB | 148; | RETURN |
## A159 | A168 | M=3; | GOSUB | 148; | M=7; | GOSUB | 148; | RETURN |
## A159 | A168 | M=3; | GOSUB | 148; | M=7; | GOSUB | 148; | RETURN |
## A169 | A168 | M=3; | GOSUB | 148; | M=7; | GOSUB | 148; | RETURN |
## A169 | A168 | M=3; | GOSUB | 148; | M=7; | GOSUB | 148; | RETURN |
## A169 | A168 | M=3; | GOSUB | 148; | M=7; | GOSUB | 148; | RETURN |
## A169 | A168 | M=3; | GOSUB | 148; | M=7; | GOSUB | 148; | RETURN |
## A169 | A168 | M=3; | GOSUB | 148; | M=7; | GOSUB | 148; | RETURN |
## A169 | A168 | A168 | M=3; | GOSUB | 148; | M=7; | GOSUB | 148; | RETURN |
## A160 | A168 | A
    4186 166 M=3: GOSUB 148: M=7: GOSUB 148
    4192 167 M=8: GOSUB 148:
                                                                                                                                                        RETURN
                       168:
                       169 REM SETzeScreenADresse
    4199 170 ASAD=SAD(AZ): RETURN
                      171 :
                      172 REM VALZUG von MP nach SW
    41B5 173 FOR B=1 TO 8: SW(B)=PS(MP(B)): NEXT B
   41CD 174 GOSUB 177: REM BEWERT
   41D0 175 RETURN
                      176 :
                     177 REM BEWERTe den Spielstand
   41D1 178 MW=1
   41D6 179 FOR B=1 TO 8
   41DB 180 IF SW(B)>MW THEN MW=SW(B)
  41E6 181 NEXT B
41E8 182 IF MW<3 THEN PRINT UN$: GOTO 186
41EF 183 IF MW=9 THEN PRINT GR$: PRINT SG$: GOTO 186
41F3 184 IF MW=10THEN PRINT IG$: GOTO 186
  41F7 185 RETURN
                  186 REM NEUes SPiel?
 4214 187 PRINT NS$;
421A 188 GET A$: IF A$="" THEN 188
  421D 189 IF A$="J" THEN CLR: RUN
  4221 190 END
                    191 :
                   192 REM ZUGComputer
 4229 193 GOSUB 197: REM ZUGC?
 422C 194 FK=3: SY=3: GOSUB 141: REM SETZUG
 4237 195 RETURN
                   196 :
                   197 REM ZUGC?
 4238 198 IF FW(5)=1 THEN AZ=5: RETURN
4245 199 MW=1 : REM MW = MAXSPW
4245 199 MW=1 : REM MW = MAXSPW
424E 200 IF FW(1)>1 THEN 204
4255 201 ZX=1: PM=1: GOSUB 230: REM ZUGC2
425F 202 : PM=2: GOSUB 230
4264 203 : PM=8: GOSUB 230
4269 204 IF FW(2)>1 THEN 207
```

```
4270 205 ZX=2: PM=2: GOSUB 230
427A 206 : PM=5: GOSUB 230
427F 207 IF FW(3)>1 THEN 211
4286 208 ZX=3: PM=3: GOSUB 230
                PM=4: GOSUB 230
4290 209 :
                PM=5: GOSUB 230
4295 210 :
429A 211 IF FW(4)>1 THEN 214
42A1 212 ZX=4: PM=1: GOSUB 230
                PM=6: GOSUB 230
42AB 213 :
42B0 214 IF FW(6)>1 THEN 217
42B7 215 ZX=6: PM=3: GOSUB 230
                PM=6: GOSUB 230
42C1 216 :
42C6 217 IF FW(7)>1 THEN 221
42CD 218 ZX=7: PM=1: GOSUB 230
                 PM=4: GOSUB 230
42D7 219 :
42DC 220 :
                 PM=7: GOSUB 230
42E1 221 IF FW(8)>1 THEN 224
42E8 222 ZX=8: PM=2: GOSUB 230
                 PM=7: GOSUB 230
42F2 223 :
42F7 224 IF FW(9)>1 THEN 228
42FE 225 ZX=9: PM=3: GOSUB 230
              PM=7: GOSUB 230
4308 226 :
                PM=8: GOSUB 230
430D 227 :
4312 228 RETURN
      229 :
      230 REM ZUGC2
4313 231 IF SW(PM) >MW THEN MW=SW(PM): AZ=ZX
 432C 232 RETURN
      233 :
 432D 234 TT$=" Mikromühle"
 433A 235 T1$="+-+-+"
 4342 236 T2$="!1!2!3!"
 434A 237 T3$="!4!5!6!"
 4352 238 T4$="!7!8!9!"
435A 239 IZ$="Ihr Zug? "
4364 240 SB$="schon besetzt!"
4374 241 UN$="Das war unentschieden."
 438B 242 GR$="Gratuliere,"
 4397 243 SG$="Sie haben gewonnen."
 43AB 244 IG$="Ich habe gewonnen."
 43BE 245 NS$="Neues Spiel? "
43CC 246 PS( 1)=4: PS( 2)= 3: PS(3)=6: PS( 4)=7
 43D1 247 PS( 6)=2: PS( 8)= 9: PS(9)=8: PS(12)=1
 43DD 248 PS(18)=1: PS(27)=10
 43E7 249 SAD(1)=$D029: SAD(2)=$D02B: SAD(3)=$D02D
 43ED 250 SAD(4)=$D079: SAD(5)=$D07B: SAD(6)=$D07D
 43F3 251 SAD(7)=$D0C9: SAD(8)=$D0CB: SAD(9)=$D0CD
       252 GOTO 105
```

## Und dazu der unstrukturierte Hexdump:

| 400  | 0 C  | D 1   | B 4  | 0 C  | D 54 | 4 41 | 0 CI | ) 5F       | 4          | a Cl | ) R        | 5 4  | 1 6  | 0 2   | 9 4  | 2 0        | a n  | 5 4        | 1 1      | 0   | E7 |        |
|------|------|-------|------|------|------|------|------|------------|------------|------|------------|------|------|-------|------|------------|------|------------|----------|-----|----|--------|
| 401  | 4 C  | 0 1   | 5 0  | 0 CI | 0 0  | 96   | ) C9 | 3E         | 18         | CI   | 12         | 2 01 | 7 1  | 1 3   | , ,  | 7 C        | ם ס  | J 4<br>5 A | a 1      | 1   | 20 | . ACIC |
| 4021 | B 4  | 3 C   | D 1  | 4 40 | 9 1: | 4:   | 2 43 | C          | 14         | 1 46 | 3 1        | 3    | 4    | 3 C   | n 1  | AA         | a 1  | 1 A        | ΔA       | 1   | CD | ;0F1C  |
| 4030 | 14   | 4 4 ( | 9 1: | 1 34 | 43   | CI   | 14   | 40         | 11         | 52   | 43         | CI   | 1 14 | 1 46  | a 1  | 1 3        | Δ A. | 1 T        | n 1      | A   | AA | ;1ACA  |
| 4050 | e CI | 0 0   | 6 0  | e C  | 7 06 | 5 11 | 21   | 00         | 12         | 36   | 01         | 2:   | 3 10 | a Fi  | ВС   | 9 1        | 15   | Δ A        | נע<br>זי | חי  | 15 | ; IHCH |
| 4064 | 00   | CI    | ) B3 | 3 09 | FE   | 21   | FA   | 5F         | 40         | FE   | 26         | F    | 56   | 46    | ) C  | ח כו       | - al | פני        | 5 C      | ח   | 17 | ;2AE2  |
| 4078 | 3 00 | CI    | 0 0  | 5 06 | ) F1 | E    | 0F   | 32         | 10         | 12   | CI         | 93   | 46   | 31.   | F A  | 2 3        | 2 11 | R 1        | ) t      | E   | an | ; ZHEZ |
| 4080 | 32   | 10    | 12   | CD   | AA   | 40   | C9   | DD         | 21         | FF   | 11         | 37   | 90   | 46    | 1 01 | 0 71       | - 01 | l F        | FA       | 1   | CD | ;39A8  |
| 40A6 | 11   | 6     | 43   | CE   | 14   | 40   | 33   | 33         | 18         | B5   | 3 <i>A</i> | 11   | ) 12 | o DI  | ) 2  | 1 FI       | - 1  | 1 7        | 2 P      | 0   | 40 | ; 37H0 |
| 40B4 | 3A   | 18    | 1 12 | DD   | 77   | 04   | CD   | <b>D</b> 7 | 40         | CD   | 99         | 41   | 24   | 1 1 5 | 1    | 7 34       | 10   | 1 1        | 7 7      | 7   | 70 | ;47A2  |
| 40C8 | 46   | 48    | CE   | 20   | 3A   | 18   | 12   | FE         | 02         | 78   | 28         | 01   | 81   | 77    | 7 (  | 9 3/       | 11   | 1 1        | 2 F      | F   | A1 | ; 4/HZ |
| 40DC | 28   | 22    | FE   | 02   | 28   | 31   | FE   | 03         | 28         | 3A   | FE         | 04   | 28   | 49    | FF   | 95         | 28   | 5          | ) FI     | F   | AA | ;5546  |
| 40F0 | 28   | 67    | FE   | 07   | 28   | 70   | FE   | 08         | 28         | 7F   | FE         | 09   | CA   | 86    | 4    | 1 7/       | 21   | a          | 7 1      | 2   | cn | , 3340 |
| 4104 | C8   | 40    | 21   | ØD   | 12   | CD   | C8   | 40         | 21         | 10   | 12         | CD   | C8   | 40    | CS   | 21         | 94   | 12         | C        | n   | CS | ;6506  |
| 4118 | 40   | 21    | 00   | 12   | CD   | C8   | 40   | C9         | 21         | 0B   | 12         | CD   | C8   | 40    | 21   | 00         | 12   | CI         | ) (:     | R   | 40 | , 0300 |
| 412C | 21   | 0 D   | 12   | CD   | C8   | 40   | C9   | 21         | 69         | 12   | CD         | C8   | 40   | 21    | ØE   | 12         | CD   | CE         | 46       | 9 1 | 09 | :7419  |
| 4140 | 21   | 0A    | 12   | CD   | 68   | 40   | 21   | 0C         | 12         | CD   | C8         | 40   | 21   | ØE    | 12   | CI         | C8   | 46         | 2        | 1   | 10 | ,,,,,, |
| 4154 | 12   | CD    | C8   | 40   | C9   | 21   | 08   | 12         | CD         | C8   | 40         | 21   | 0E   | 12    | CI   | C8         | 40   | C9         | 21       |     | 99 | ;8545  |
| 4168 | 12   | CD    | C8   | 40   | 21   | 0C   | 12   | CD         | C8         | 40   | 21         | ØF   | 12   | CD    | CE   | 40         | C9   | 21         | 01       |     | 12 | ,      |
| 417C | CD   | C8    | 40   | 21   | 0F   | 12   | CD   | C8         | 40         | C9   | 21         | 08   | 12   | CD    | C8   | 40         | 21   | 0F         | 12       | 2 ( | CD | ;9141  |
| 4190 | C8   | 40    | 21   | 10   | 12   | CD   | C8   | 40         | C9         | 3A   | 10         | 12   | 30   | CB    | 27   | 32         | AB   | 41         | 32       | 2   | B0 | ,      |
| 41A4 | 41   | DD    | 21   | E7   | 43   | DD   | 6E   | 06         | DD         | 23   | DD         | 66   | 06   | 22    | 1E   | 12         | C9   | 06         | 08       | 3 3 | 21 | : A00F |
| 4188 | 09   | 12    | DD   | 21   | CB   | 43   | 11   | 11         | 12         | 7E   | 32         | C7   | 41   | DD    | 7E   | 00         | 12   | 23         | 13       | 3   | 10 | ,      |
| 41CC | F4   | CD    | Di   | 41   | C9   | 3E   | 01   | 32         | 19         | 12   | 96         | 08   | 21   | 11    | 12   | 3A         | 19   | 12         | BE       |     | 30 | ; ABBE |
| 41E0 | 94   | 7E    | 32   | 19   | 12   | 23   | 10   | F3         | 3A         | 19   | 12         | FE   | 03   | 38    | 09   | FE         | 09   | 28         | 00       | ) ( | E  | ,      |
| 41F4 | 0A   | 28    | 17   | C9   | 11   | 74   | 43   | CD         | 14         | 40   | 18         | 14   | 11   | 88    | 43   | CD         | 14   | 40         | 11       | 9   | 77 | ; B773 |
| 4208 | 43   | CD    | 14   | 40   | 18   | 96   | 11   | AB         | 43         | CD   | 14         | 40   | 11   | BE    | 43   | CD         | 15   | 00         | CD       | ) ] | 33 |        |
| 421C | 09   | FE    | 0A   | 28   | 01   | C7   | 33   | 33         | 33         | 33   | C3         | 00   | 40   | CD    | 38   | 42         | 3E   | 03         | 32       | 1   | В  | ; C42E |
| 4230 | 12   | 32    | 10   | 12   | CD   | AA   | 40   | C9         | 3A         | 04   | 12         | FE   | 01   | 20    | 06   | 3E         | 05   | 32         | 10       | 1   | 2  |        |
| 4244 | C9   | 3E    | 01   | 32   | 19   | 12   | DD   | 21         | 10         | 12   | 3A         | 00   | 12   | FE    | 01   | 20         | 14   | 3E         | 01       | 3   | 2  | ; CDAE |
| 4258 | 1A   | 12    | 3E   | 01   | CD   | 13   | 43   | 3E         | <b>0</b> 5 | CD   | 13         | 43   | 3E   | 08    | CD   | 13         | 43   | 3A         | 01       | 1   | 2  |        |
| 426C | FE   | 01    | 20   | 0F   | 3E   | 02   | 32   | 1A         | 12         | 3E   | 02         | CD   | 13   | 43    | 3E   | <b>0</b> 5 | CD   | 13         | 43       | 3   | A  | ; D727 |
| 4280 | 02   | 12    | FE   | 91   | 20   | 14   | 3E   | 03         | 32         | 1A   | 12         | 3E   | 03   | CD    | 13   | 43         | 3E   | 04         | CD       | 1   | 3  |        |
| 4294 | 43   | SE.   | 05   | CD   | 13   | 43   | 3A   | 03         | 12         | FE   | 01         | 20   | 0F   | 3E    | 04   | 32         | 1A   | 12         | 3E       | 0   | 1  | ; DF98 |
| 42A8 | CD   | 13    | 43   | 3E   | 96   | CD   | 13   | 43         | 3A         | 05   | 12         | FE   | 01   | 20    | 0F   | 3E         | 96   | 32         | 1A       | 1   | 2  |        |
| 42BC | SE   | 03    | CD   | 13   | 43   | 3E   | 06   | CD         | 13         | 43   | 3A         | 06   | 12   | FE    | 01   | 20         | 14   | 3E         | 07       | 3   | 2  | ;E90A  |

| 42D0 | 14  | 12 | 3E    | 01  | CD | 13  | 43 | 3E | 04 | CD | 13 | 43        | 3E         | 97  | CD   | 13 | 43   | 3A | 97      | 12 |         |
|------|-----|----|-------|-----|----|-----|----|----|----|----|----|-----------|------------|-----|------|----|------|----|---------|----|---------|
| 42E4 | CC  | 91 | 20    | AF  | ₹F | AR  | 32 | 14 | 12 | 3E | 02 | CD        | 13         | 43  | 3E   | 07 | CD   | 13 | 43      | 3A | ;F28F   |
| 42F8 | 27  | 17 |       | 4   | 24 | 1.4 | 75 | 90 | 37 | 10 | 12 | 3F        | 03         | CD  | 13   | 43 | 3E   | 97 | CD      | 13 |         |
| 4218 | AR  | 12 | FE    | 01  | 20 | 17  | 20 | 70 | 15 | 47 | 77 | 22        | AT         | 74  | 19   | 12 | nn   | RF | 96      | 00 | :FD7F   |
| 430C | 43  | 3E | 98    | CD  | 13 | 45  | 64 | 32 | 15 | 43 | 32 | 11        | 40         | on  | 17   | 11 | A /  | AD | an      | D7 | ,       |
| 4320 | DD  | 7E | 06    | 32  | 19 | 12  | 3A | 1A | 12 | 32 | 10 | 12        | 64         | 20  | 20   | 40 | HO   | H7 | עד      | 0/ | 4005    |
| AFFA | 7.9 | ΔD | 98    | RR  | 92 | 00  | 2B | 20 | 28 | 2D | 2B | 2D        | 2B         | 9D  | 21   | 31 | 21   | 32 | 21      | 33 | ; 0985  |
| 4348 | 21  | AD | 21    | 34  | 21 | 35  | 21 | 36 | 21 | 0D | 21 | 37        | 21         | 38  | 21   | 39 | 21   | 0D | 49      | 98 |         |
| 435C | 71  | 70 | EA    | AE. | 07 | 75  | 20 | an | ΔA | 9F | 98 | 87        | RA         | 20  | 94   | 92 | A4   | 92 | 96      | A2 | ;16B8   |
| 4356 | 40  | 20 | 38    | HJ  | 7/ | JF. | 20 | ON | A7 | A1 | on | 20        | A5         | DA  | 92   | RA | 94   | Δ4 | 9F      | 98 |         |
| 4370 | 96  | 21 | 20    | 0D  | 44 | Al  | A4 | 20 | A2 | HI | עד | 20        | HJ         | DV  | 72   | 20 | 00   | 20 | An      | 57 | ; 2A0A  |
| 4384 | A6  | 92 | 90    | 92  | BØ | 2E  | 9D | 47 | 9D | Al | 96 | Ab        | RR         | Ab  | 47   | AN | 47   | 26 | עט      | 33 | , Zhon  |
| 4398 | A6  | 92 | 20    | 98  | A1 | 9A  | 92 | BØ | 20 | 97 | 92 | A3        | <b>B</b> 7 | BØ  | BØ   | 92 | 80   | 21 | 9D      | 49 |         |
| ΑΚΔΓ | 9F  | 98 | 20    | 98  | A1 | 9A  | 92 | 20 | 97 | 92 | A3 | <b>B7</b> | BØ         | 80  | 92   | B0 | 2E   | OD | 4E      | 92 | ; 3E4F  |
| 4300 | AF  | 02 | AA    | 20  | 57 | QF. | ΔΑ | 92 | RA | 3F | 20 | 00        | 04         | 03  | 06   | 07 | 00   | 02 | 00      | 09 |         |
| 43D4 | HJ  | 72 | . 117 | 20  | 00 | ^^  | ΔΔ | 44 | 00 | 01 | 20 | 99        | 99         | 99  | 99   | 99 | 99   | 99 | 0A      | 29 | ; 43F3  |
| 4304 | 68  | 00 | 90    | 01  | 00 | 00  | 00 | 90 | 00 | 01 | 00 | 00        | 70         | .oo | RA.  | CD | na   |    | • • • • |    | :4F6D   |
| 43E8 | De  | 2B | De    | 21  | De | 79  | De | 7B | 00 | 71 | De | 69        | DA         | CE  | טע ו | LL | טע ו |    |         |    | , 41 00 |
|      |     |    |       |     |    |     |    |    |    |    |    |           |            |     |      |    |      |    |         |    |         |

### 24.5 Raummühle

Dieses schöne Spiel benutzt als Spielfeld einen Würfel, der in 4 \* 4 \* 4 = 64 Teilwürfel unterteilt ist. Diese werden von Mensch und Computer abwechselnd besetzt mit dem Ziel, vier Steine in gerader Linie zu setzen, sei es von links nach rechts in einer Zeile, sei es von hintenoben-links nach vorn-unten-rechts in einer Raumdiagonale usw. Die Strategie ist eine konsequente Fortführung von Spiel 24.2 und recht stark.

Es wird empfohlen, den Hexdump genau zu analysieren: Das Spiel wurde aufwendig ausgearbeitet und trickreich gestaltet:

1. Der Monitor wird aus dem ROM ins RAM verlagert und dort so verändert, daß das hier störende Scrolling auf den unteren Teil des Bildschirms begrenzt wurde.

2. Das Programm enthält einen Kopierschutz. Saven Sie es, bevor Sie es starten! Startadresse ist 4050. Zum Tüfteln können Sie (4036) = 11

durch C9 ersetzen...

```
4000 21 00 00 11 00 20 01 00 10 E5 C5 D5 ED B0 E1 C1 D1 D3 E0 ED
 4014 B0 21 22 40 11 6D 0E 01 14 00 ED B0 18 14 01 68 01 11 58 D2
                                                                    ;00ED4
 4028 21 80 D2 C5 ED 80 C1 D5 11 58 DA 21 80 DA 01 3E 00 21 3E 40
 403C 11 3D 40 ED B8 21 3F 40 36 00 23 36 00 23 36 00 23 36 00 C9
                                                                    ; 01CB8
 4050 CD 00 40 CD 6E 40 CD D7 40 CD F5 40 CD 18 43 CD D0 41 CD 18
 4064 43 18 F2 CD 15 00 CD 06 00 C9 11 B7 43 CD 67 40 CD 06 00 11
                                                                    ; 02E3F
 4078 D0 43 CD 67 40 11 F6 43 CD 67 40 3E 31 CD 12 00 11 6B 44 CD
 408C 67 40 11 1D 44 CD 67 40 3E 32 CD 12 00 11 6B 44 CD 67 40 11
                                                                    :03080
 40A0 1D 44 CD 67 40 3E 33 CD 12 00 11 6B 44 CD 67 40 11 1D 44 CD
 40B4 67 40 3E 34 CD 12 00 11 6B 44 CD 67 40 11 44 44 CD 67 40 11
 40CB 91 44 CD 67 40 CD 06 00 11 B7 44 CD 67 40 C9 06 8D 21 01 12
 40DC 36 01 23 10 FB 06 40 11 4B 45 1A 6F 13 1A 67 13 36 00 CB DC
                                                                    :055E7
 40F0 36 71 10 F2 C7 11 C5 44 CD 15 00 CD 3E 00 3E 02 32 1E 13 3E
 4104 0D 32 1F 13 21 00 12 36 00 CD 6C 41 CD 6C 41 CD 6C 41 7E 32
                                                                    :06239
 4118 20 13 CD 06 00 CD 21 41 C9 CD 51 41 3A 20 13 32 33 41 DD 21
412C 01 12 3A 1E 13 DD 77 01 2A 21 13 7E A7 20 0B 3A 1F 13 77 CD
                                                                   :06DD8
4140 84 43 CD 9F 41 C9 11 DB 44 CD 67 40 33 33 C3 F5 40 3A 20 13
4154 CB 27 32 62 41 32 67 41 DD 21 4B 45 DD 6E 04 DD 23 DD 66 04
                                                                   :07E49
4168 22 21 13 C9 CD B3 09 FE 21 FA 97 41 FE 25 F2 97 41 CD CE 0B
417C F5 CD 12 00 F1 3D CB 27 CB 27 CB 27 CB 27 CB 27 CB 27 CB 27
                                                                   :09215
4190 CB 16 CB 27 CB 16 C9 33 33 CD 06 00 C3 F5 40 11 CB 45 3A 20
41A4 13 6F 26 00 29 29 29 19 06 08 7E CD 86 41 23 10 F9 C9 E5 C5
                                                                  ; 0A169
41B8 11 41 12 6F 26 00 19 3A 1E 13 47 AF 86 10 FD 77 C1 E1 3E 24
41CC 32 8D 12 C9 3E 03 32 1F 13 32 1E 13 CD EB 41 CD 1C 42 CD 58
                                                                  :0AED5
41E0 42 CD BA 42 CD EA 42 CD 21 41 C9 DD 21 41 12 FD 21 BE 12 06
41F4 4C DD 7E 00 CD 09 42 FD 77 00 DD 23 FD 23 10 F1 FD 36 00 01
                                                                   :0006E
4208 C9 C5 06 0F 21 FB 48 BE 28 06 23 23 10 F9 C1 C9 23 7E C1 C9
421C 21 CB 45 06 40 DD 21 DB 12 AF 32 1B 13 CD 37 42 3A 1B 13 DD
                                                                   :00061
4230 77 00 DD 23 10 EF C9 C5 06 08 FD 21 8E 12 7E 32 4A 42 32 4F
4244 42 3A 1B 13 FD BE 4C 30 06 FD 7E 4C 32 1B 13 23 10 EB C1 C9
                                                                   : 0DFA1
4258 DD 21 DB 12 AF 32 1C 13 06 40 3A 1C 13 32 7B 42 32 84 42 AF
426C 32 23 13 CD 8F 42 3A 23 13 FE 02 3B 0C DD 7E 3F FE 08 30 05
                                                                   ; 0EC70
4280 3E 0B DD 77 3F 3A 1C 13 3C 32 1C 13 10 D4 C9 C5 FD 21 41 12
4294 11 CB 45 3A 1C 13 6F 26 00 29 29 29 19 06 08 7E 32 A9 42 FD
                                                                   ;0F88B
42AB 7E 4C FE 04 20 07 3A 23 13 3C 32 23 13 23 10 EB C1 C9 AF 32
42BC 1B 13 32 1C 13 21 DB 12 06 40 0E 00 DD 21 01 12 79 32 D2 42
42D0 DD 7E 3F FE 01 20 0E 3A 1B 13 BE 30 08 79 32 1C 13 7E 32 1B
```

```
42E4 13 0C 23 10 E3 C9 11 D0 44 CD 15 00 3A 1C 13 32 20 13 21 1C
42FB 13 CB 06 CB 06 CD 0A 43 CD 0A 43 CD 0A 43 CD 06 00 C9 CB 06
430C CB 06 7E E6 03 3C F6 30 CD 12 00 C9 CD EB 41 AF 4F 32 1D 13
                                                                  :11EC1
4320 32 1B 13 06 4C 21 8E 12 3A 1B 13 BE 30 08 79 32 1D 13 7E 32
4334 1B 13 0C 23 10 EE 3A 1B 13 FE 03 38 09 FE 0B 2B 10 FE 0C 2B
                                                                  :12895
4348 14 C9 11 26 45 CD 67 40 CD 77 43 18 10 CD 98 43 11 F3 44 18
435C F0 CD 9B 43 11 13 45 18 E8 11 3D 45 CD 67 40 CD B3 09 FE 0A
                                                                 :138B8
4370 C2 00 00 D1 C3 56 40 CD 3E 00 CD 3E 00 CD 3E 00 CD 3E 00 C9
4384 06 10 3E 66 CB DC AE 77 CB 9C C5 01 FF 4F 0B 78 A7 20 FB C1
                                                                  :14AA0
4398 10 EC C9 11 CB 47 3A 1D 13 6F 26 00 29 29 19 06 04 E5 7E CD
43AC 54 41 CB DC 36 17 E1 23 10 F3 C9 16 20 20 20 20 20 20 52 20
                                                                  :157CD
43C0 A1 20 A5 20 B3 20 B3 20 AD 20 98 20 B8 20 92 0D 20 20 20 31
43D4 2E 45 9A 92 B0 92 20 20 32 2E 45 9A 92 B0 92 20 20 33 2E 45
43EB 9A 92 B0 92 20 20 34 2E 45 9A 92 B0 92 0D 20 20 D0 E0 D2 E0
43FC D2 E0 D2 E0 CE D0 E0 D2 E0 D2 E0 D2 E0 CE D0 E0 D2 E0 D2 E0
                                                                  :17FEC
4410 D2 E0 CE D0 E0 D2 E0 D2 E0 D2 E0 CE 0D 20 20 CB E0 B1 E0 B1
4424 E0 81 E0 D3 CB E0 81 E0 81 E0 81 E0 D3 CB E0 81 E0 81 E0 81
                                                                  :19C7D
4438 E0 D3 CB E0 81 E0 81 E0 81 E0 D3 0D 20 20 CD E0 D1 E0 D1 E0
444C Di E0 DD CD E0 Di E0 Di E0 Di E0 DD CD E0 Di E0 Di E0 Di E0
                                                                  :18818
 4460 DD CD E0 D1 E0 D1 E0 D1 E0 DD 0D 20 FD 20 FD 20 FD 20 FD 20
4474 FD FD 20 FD 20 FD 20 FD 20 FD FD 20 FD 20 FD 20 FD 20 FD FD :1050F
4488 20 FD 20 FD 20 FD 20 FD 0D 20 20 20 31 20 32 20 33 20 34 20
449C 20 31 20 32 20 33 20 34 20 20 31 20 32 20 33 20 34 20 20 31 :1DE5F
 44B0 20 32 20 33 20 34 0D 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 45 5A 53
44C4 0D 49 98 9D 20 5A A5 97 3A 20 20 0D 4D 92 A6 B0 20 5A A5 97 ;1E94A
 44D8 3A 20 0D 46 92 B8 9C 20 A6 A4 96 20 A4 9F 98 B7 B0 20 9A 92
44EC A4 92 96 A2 96 21 0D 47 9D A1 96 A5 BB A6 92 9D 92 2C 20 53 :1FC3B
 4500 A6 92 20 98 A1 9A 92 B0 20 97 92 A3 B7 B0 B0 92 B0 21 0D 49
 4514 9F 98 20 98 A1 9A 92 20 97 92 A3 B7 B0 B0 92 B0 2E 0D 44 A1
                                                                   :21085
 4528 A4 20 A6 A4 96 20 A5 B0 92 B0 96 A4 9F 98 A6 92 9C 92 B0 21
 453C 0D 4E 92 A5 92 A4 20 53 9E A6 92 BB 3F 20 0D A3 D0 A5 D0 A7
                                                                   : 2254C
 4550 D0 A9 D0 F3 D0 F5 D0 F7 D0 F9 D0 43 D1 45 D1 47 D1 49 D1 93
 4564 D1 95 D1 97 D1 99 D1 AC D0 AE D0 B0 D0 B2 D0 FC D0 FE D0 00
                                                                   :2423B
 4578 D1 02 D1 4C D1 4E D1 50 D1 52 D1 9C D1 9E D1 A0 D1 A2 D1 B5
 458C D0 B7 D0 B9 D0 BB D0 05 D1 07 D1 09 D1 0B D1 55 D1 57 D1 59
 45A0 D1 58 D1 A5 D1 A7 D1 A9 D1 AB D1 BE D0 C0 D0 C2 D0 C4 D0 0E
 45B4 D1 10 D1 12 D1 14 D1 5E D1 60 D1 62 D1 64 D1 AE D1 B0 D1 B2 :27471
```

```
45C8 D1 B4 D1 00 10 20 30 38 40 48 4C 01 10 21 39 4C 4C 4C 02
 45DC 10 22 3A 4C 4C 4C 4C 03 10 23 34 3B 44 4A 4C 04 14 20 31 4C ;27DA0
 45F0 4E 4E 4E 05 14 21 40 4E 4E 4E 4E 06 14 22 44 4E 4E 4E 07
 4604 14 23 35 4C 4C 4C 4C 08 18 20 32 4C 4C 4C 09 18 21 44 4C
                                                                   : 285F5
 4618 4C 4C 4C 0A 18 22 40 4C 4C 4C 4C 0B 18 23 36 4C 4C 4C 4C 0C
 462C 1C 20 33 3C 44 49 4C 0D 1C 21 3D 4C 4C 4C 4C 0E 1C 22 3E 4C
                                                                   : 28E56
 4640 4C 4C 4C 0F 1C 23 37 3F 40 4B 4C 00 11 24 41 4E 4C 4C 4C 01
 4654 11 25 30 4C 4C 4C 4C 02 11 26 34 4C 4C 4C 03 11 27 45 4C
                                                                   :2967B
 4668 4C 4C 4C 04 15 24 38 4C 4C 4C 4C 05 15 25 31 39 41 48 4C 06
 467C 15 26 35 3A 45 4A 4C 07 15 27 3B 4C 4C 4C 4C 08 19 24 3C 4C
                                                                   :29E88
 4690 4C 4C 4C 09 19 25 32 3D 45 49 4C 0A 19 26 36 3E 41 4B 4C 0B
 46A4 19 27 3F 4C 4C 4C 4C 0C 1D 24 45 4C 4C 4C 4C 0D 1D 25 33 4C
                                                                   : 2A6DB
 46B8 4C 4C 4C 0E 1D 26 37 4C 4C 4C 4C 0F 1D 27 41 4C 4C 4C 00
 46CC 12 28 42 4C 4C 4C 4C 01 12 29 34 4C 4C 4C 4C 02 12 2A 30 4C
                                                                   : 2AF41
 46E0 4C 4C 4C 03 12 2B 46 4C 4C 4C 4C 04 16 28 3C 4C 4C 4C 05
 46F4 16 29 35 3D 42 4B 4C 06 16 2A 31 3E 46 49 4C 07 16 2B 3F 4C
                                                                   :2B77B
 4708 4C 4C 4C 08 1A 28 38 4C 4C 4C 4C 09 1A 29 36 39 46 4A 4C 0A
471C 1A 2A 32 3A 42 48 4C 0B 1A 2B 3B 4C 4C 4C 4C 0C 1E 28 46 4C
                                                                  : 2BFD7
4730 4C 4C 4C 0D 1E 29 37 4C 4C 4C 4C 0E 1E 2A 33 4C 4C 4C 0F
4744 1E 2B 42 4C 4C 4C 4C 00 13 2C 34 3C 43 4B 4C 01 13 2D 3D 4C
                                                                  ;2C84C
4758 4C 4C 4C 02 13 2E 3E 4C 4C 4C 03 13 2F 30 3F 47 49 4C 04
476C 17 2C 35 4C 4C 4C 4C 05 17 2D 43 4C 4C 4C 4C 06 17 2E 47 4C
                                                                  ;2D0B7
4780 4C 4C 4C 07 17 2F 31 4C 4C 4C 4C 08 1B 2C 36 4C 4C 4C 09
4794 1B 2D 47 4C 4C 4C 4C 0A 1B 2E 43 4C 4C 4C 0B 1B 2F 32 4C
47A8 4C 4C 4C 0C 1F 2C 37 38 47 4A 4C 0D 1F 2D 39 4C 4C 4C 4C 0E
47BC 1F 2E 3A 4C 4C 4C 4C 0F 1F 2F 33 3B 43 48 4C 10 00 30 20 11
                                                                  :2E180
47D0 01 31 21 12 02 32 22 13 03 33 23 14 04 34 24 15 05 35 25 16
47E4 06 36 26 17 07 37 27 18 08 38 28 19 09 39 29 1A 0A 3A 2A 1B
                                                                ;2E626
47F8 0B 3B 2B 1C 0C 3C 2C 1D 0D 3D 2D 1E 0E 3E 2E 1F 0F 3F 2F 01
4800 00 03 02 11 10 13 12 21 20 23 22 31 30 33 32 05 04 07 06 15
                                                                 ; 2EAB2
4820 14 17 16 25 24 27 26 35 34 37 36 09 08 0B 0A 19 1B 1B 1A 29
4834 28 2B 2A 39 38 3B 3A 0D 0C 0F 0E 1D 1C 1F 1E 2D 2C 2F 2E 3D
4848 3C 3F 3E 04 00 0C 08 05 01 0D 09 06 02 0E 0A 07 03 0F 0B 14
485C 10 1C 18 15 11 1D 19 16 12 1E 1A 17 13 1F 1B 24 20 2C 28 25
4870 21 2D 29 26 22 2E 2A 27 23 2F 2B 34 30 3C 38 35 31 3D 39 36
4884 32 3E 3A 37 33 3F 3B 11 00 33 22 15 04 37 26 19 08 3B 2A 1D ;2FA2E
4898 0C 3F 2E 12 03 30 21 16 07 34 25 1A 0B 38 29 1E 0F 3C 2D 14
```

48AC 00 3C 28 15 01 3D 29 16 02 3E 2A 17 03 3F 2B 18 0C 30 24 19 ;2FF28 48C0 0D 31 25 1A 0E 32 26 1B 0F 33 27 05 00 0F 0A 15 10 1F 1A 25 48D4 20 2F 2A 35 30 3F 3A 09 0C 03 06 19 1C 13 16 29 2C 23 26 39 ;303DA 48EB 3C 33 36 15 00 3F 2A 19 0C 33 26 16 03 3C 29 1A 0F 30 25 01 48FC 03 02 04 03 05 04 06 06 02 08 09 09 07 0C 02 10 0B 12 02 18 4910 01 1B 0A 24 01 36 01 51 0C ;307F0

### 24.6 Password

Oft sollen Programme (und Daten) gegen unbefugten Zugriff geschützt werden. Es gibt dafür mancherlei Techniken unterschiedlicher Wirksamkeit. Häufig wird zu Beginn nach einem Password (Schlüsselwort) gefragt. Gibt der Benutzer das richtige Wort ein, wird der Zugriff freigegeben. Anderenfalls können Programm und Daten gegen weitere Manipulation geschützt werden. Hierfür ein Beispiel, jedoch als Kopfzerbrecher verpackt.

```
P24.6.1
                                     6A 20
        50 20 CD 15 00 CD
                           06 00
                                 11
2000 11
                                              :05F0
                                  3E
                           03 00
200C CD 15 00
              11
                  8A 20 CD
                           20 DD
                                  7E 00 DD
           06 04 DD 21
                        65
2018 65 20
           20 17 DD 23 10 F4 3E A3 32 65
                                              : 0ED2
2024 BE 27
                              18 CD 3E 00
                     15 00 06
           6D 20 CD
2030 20 11
                                              ; 162F
                                  7D
                                     20 CD
203C 10 FB 76 3E A3 32 65
                           20
                              11
                                        A1
                               16 4B B0
                  32 00 20
                           76
2048 15 00
           3E C7
                                              ; 1FF9
                               20 9C A1 A4
2054 9F A9 92 B0 20 53 A6
                           92
                                        20
               A4 A4 A3 B7 9D
                              9C
                                  0D 3F
        50 A1
2060 20
                                              ; 2B6C
                                  A5 B8 A6
                        9D A1
                               96
206C 0D 49 9F
               98 20
                     97
                                  20 97
                                        92
2078 92 9D 92 21 0D 50 92 9F
                               98
           9A 96 21 0D 0D 0D 0D 0D 0D 0D
                                              : 33A2
2084 98 A1
```

## 25 Zum Abschluß

Sie haben nun die Grundzüge des Programmierens in Maschinensprache kennengelernt. Ein weites Feld tut sich damit vor Ihnen auf. Aber auch für die Arbeit mit BASIC bzw. dem BASIC-Interpreter eröffnen sich im Umgang mit einem Clean-Computer neue Möglichkeiten. Der Interpreter ist ja auch ein Maschinenprogramm, und beim MZ-700 steht es im RAM und kann daher verändert werden. In dem Büchlein von BBG [4] finden Sie u. a. Möglichkeiten, den LIST-Befehl abzuändern. Mit der in diesem Buch gewonnenen Kenntnis über die Verschlüsselung von Texten müßte es Ihnen eigentlich möglich sein, per BASIC die «Error»-Meldungen in «Mist!» umzufunktionieren; zugegebenermaßen ein fragwürdiger Gag. Ernsthafter ist folgende Manipulation:

Das vorliegende Buch wurde umständehalber mit einem schnell zusammengeschriebenen BASIC-Textverarbeitungsprogramm zu Papier gebracht. Die Textzeilen wurden mit INPUT eingegeben. Bekanntlich dürfen dann aber keine Kommas im Text vorkommen, weil sonst das hinter ihnen Stehende ignoriert wird. Folgende Überlegung führte zur Abhilfe: Der BASIC-Interpreter erkennt das Komma vermutlich durch einen Vergleich CP 2C. Wo also folgen im BASIC-Interpreter die beiden Bytes FE und 2C aufeinander? Mit einem Testprogramm wurde dann probiert, an welcher Stelle das 2C durch den Code eines nicht benötigten Zeichens ersetzt werden muß, damit ein im Text stehendes Komma korrekt angenommen wird. Lösung: Vor dem INPUT POKE \$2663,\$BE und nach den INPUT POKE \$2663,\$2C. Beim benutzten D-BASIC ist die fragliche Adresse \$28AD.

# 25.1 Die Ausgabe von BASIC-Zeilennummern

```
P25.1.1
240 LIMIT$CEFF
248 PRINT"AAA"
256 PRINT"BBBB"
264 PRINT"CCCCC"
272 PRINT"DDDDDD"
280 PRINT"EEEEEEE"
288 DATA $D3,$E4,$3E,$16,$CD,$12,$00,$FD,$21,$CF
296 DATA $6B,$FD,$6E,$00,$FD,$66,$01,$FD,$5E,$02
304 DATA $FD,$56,$03,$CD,$06,$00,$CD,$26,$CF,$CD
312 DATA $30,$CF,$E5,$C1,$FD,$09,$18,$E5,$E5,$01
320 DATA $00,$00,$A7,$ED,$42,$E1,$C0,$76,$7A,$CD
328 DATA $39, $CF, $7B, $CD, $39, $CF, $C9, $F5, $CB, $3F
336 DATA $CB,$3F,$CB,$3F,$CB,$3F,$CD,$DA,$03,$CD
344 DATA $12,$00,$F1,$CD,$DA,$03,$CD,$12,$00,$C9
352 FOR I=0 TO 79
360 READ A: POKE $CF00+1,A
368 NEXT I
376 USR ($CF00)
384 REM Für D-BASIC $6BCF -> $8067
```

Dieses Programm gibt die verwendeten Zeilennummern aus. Versuchen Sie, die Wirkungsweise zu verstehen. Dabei wird sich Ihnen ein interessantes Knobelproblem auftun. Vielleicht gelingt es Ihnen, auch Programme zu erfassen, die bis in den Bereich oberhalb von CFFF hineinreichen? Die Startadresse 8067 gilt für das D-BASIC von Gischel; für das S-BASIC von Sharp gilt 6BCF.

Stört es Sie, daß die Zeilennummern hexadezimal ausgegeben werden? Nun, das müßten Sie ja jetzt ändern können!

Richtig interessant und nützlich wird das Programm aber erst dann, wenn es nur die Nummern der Zeilen ausgibt, in denen eine bestimmte, von Fall zu Fall frei bestimmbare Variable vorkommt. Das kann bei der Fehlersuche in sehr langen BASIC-Programmen recht nützlich sein.

### 25.2 Feingrafik mit BASIC

Man kann auf dem in Kapitel 19 begangenen Weg die Auflösung des Bildschirms vervierfachen. Hierzu folgendes Programm:

```
P25.2.1
100 LIMIT $CEFF: PI=4 * ATN(1)
110 DATA $D3,$E3,$3E,$F0,$32,$00,$D0,$21,$00,$D0
120 DATA $11,$01,$D0,$01,$E8,$03,$ED,$B0,$D3,$E1
130 DATA $C9,$F5,$C5,$D5,$E5,$21,$00,$00,$06,$00
140 DATA $CB,$3C,$CB,$10,$CB,$3D,$CB,$10,$CB,$00
150 DATA $CB,$00,$CB,$00,$3E,$C6,$80,$32,$3F,$CF
160 DATA $16,$00,$5C,$26,$D0,$06,$28,$19,$10,$FD
170 DATA $D3, $E3, $CB, $C6, $D3, $E1, $E1, $D1, $C1, $F1
180 DATA $C9
190 FOR I=0 TO 70: READ A: POKE $CF00+I.A: NEXT I
200 USR ($CF00)
210 A0=24: GOSUB 300
220 A0=16: GDSUB 300
230 A0= 8: GOSUB 300
240 GOTO 240
250 :
300 FOR X=0 TO 79: Y=INT(25-A0*SIN(PI*X/24)-.5)
310 POKE $CF1A,X: POKE $CF1B,Y: USR($CF15): NEXT X
320 RETURN
```

Sicherlich fallen Ihnen viele weitere Anwendungsmöglichkeiten ein!

### 25.3 Hinweise zu RENUMBER

S-BASIC stellt schon den Befehl RENUM bereit. Dennoch sei die Frage erlaubt, wie denn so etwas wohl funktioniere.

Das völlig sinnlose BASIC-Programm P25.3.1 ist nicht zum Ablauf bestimmt; an ihm soll vielmehr etwas aufgezeigt werden.

P25.3.1 10 IF A=B THEN 20 20 GOSUB 1000 30 ON X GOTO 10, 20 40 GOTO 20 1000 PRINT A 1010 RETURN

Es steht so im Speicher:

Delim ZeiNr

ABCF 10 00 0A 00 73 20 41 F4 42 20 E2 20 0B 14 00 00

ABDF 0A 00 14 00 81 20 0B E8 03 00

ABEF 13 00 1E 00 7D 20 58 20 80 20 0B 0A 00 2C 20 0B

ABFC 0A 00 28 00 80 20 0B 14 00 00

ABFC 0A 00 E8 03 BF 20 41 00

ACOE 06 06 00 F2 03 84 00

ACOL 00 00

Die einzelnen Zeilen beginnen mit einem zwei Bytes langen Delimeter, der die Entfernung bis zum Beginn der nächsten Programmzeile angibt. Es folgen zwei Bytes mit der (natürlich ebenfalls) hexadezimal codierten Zeilennummer. Jede Zeile endet mit 00. Der Delimeter 0000 zeigt "Programmende" an.

93 ist das «Token» (Befehlscodierung) für "IF", E2 für "THEN", 81 für "GOSUB", 8F für "PRINT".

Wie also könnte RENUMBER aufgebaut sein?

## Anhang

## A Geschwindigkeit ist keine Hexerei

Das folgende BASIC-Programm wird ohne Erklärung der Arbeitsweise mitgeteilt. Tippen Sie es in Ihren Mz-700 ein:

```
100 CLS: LIMIT $AFFF: REM $AFFF = 45055
110 PRINT"Geschwindigkeit ist keine Hexerei!":PRINT
120 FOR I=45056 TO 45108: READ A
130 POKE I,A: NEXT I
140 PRINT"MENUE:"
150 PRINT" 1) BASIC
160 PRINT" 2) MASCHINE 100mal"
170 CURSOR 0,6: INPUT"Kennzahl: ";K
180 ON K GOTO 210,260
190 PRINT"Fehlerhafte Eingabe!": END
200 :
210 FOR I=1 TO 10
220 FOR J=1 TO 26: POKE 54047+J,J: NEXT J
230 FOR J=1 TO 26: POKE 54047+J,0: NEXT J
240 NEXT I: USR($3E): GOTO 170
250 :
260 USR($B000): GOTO 170
270 :
280 DATA $F5,$C5,$D5,$E5,$06,$64,$F3,$D3,$E3,$CD
290 DATA $1C,$B0,$CD,$28,$B0,$D3,$E1,$FB,$10,$F2
300 DATA $CD,$3E,$00,$E1,$D1,$C1,$F1,$C9,$C5,$21
310 DATA $39,$D3,$06,$1A,$70,$2B,$10,$FC,$C1,$C9
320 DATA $C5,$21,$39,$D3,$06,$1A,$36,$00,$2B,$10
330 DATA $FB, $C1, $C9
```

Nach dem Programmstart mit RUN können Sie mit 1 oder 2 wählen, ob Sie das Alphabet von BASIC 10mal oder vom eingebundenen Maschinenprogramm 100mal dargeboten bekommen wollen. Urteilen Sie selbst!

Vielleicht möchten Sie, wenn Sie das Buch durchgearbeitet haben, auch dieses Maschinenprogramm verstehen.. Dazu das folgende Listing:

```
PUSH AF
B000 F5
             GkHex:
                      PUSH
                            BC
     C5
B001
                      PUSH
                            DE
B002 D5
                      PUSH HL
B003 E5
                                        ; 100mal
                            B, 64H
                      LD
B004 0664
                                        : Interrupt gesp.
             LOOP0:
                      DI
B006 F3
                                        :VideoRAM ein
                             (E3H), A
                       OUT
B007
     D3E3
                            INSCRN
                       CALL
B009 CD1CB0
                       CALL
                            CLSCRN
B00C CD28B0
                                        : Hauptspeicher
BOOF D3E1
                       DUT
                             (E1H), A
                                        ; Interrupt frei
                       EI
B011 FB
                       DJNZ LOOP®
BØ12
     10F2
                       CALL BELL
B014 CD3E00
                       POP
                            HL.
B017 E1
                       POP
                            DE
BØ18 D1
                       POP
                            BC
BØ19 C1
                       POP
                            AF
B01A F1
                                        : Ende Hauptprog.
                       RET
B01B C9
              INSCRN:
                       PUSH BC
B01C
     C5
                             HL, ZEILE
                       LD
     2139D3
B01D
                                        :26 Buchstaben
                       LD
                             B, 1AH
B020 061A
              LOOP1:
                             (HL), B
                       LD
B022 70
                       DEC
B023 2B
                             HL.
                       DJNZ LOOP1
B024 10FC
                       POP BC
B026 C1
                       RET
B027 C9
              CLSCRN:
                       PUSH BC
B028 C5
B029 2139D3
                       LD
                             HL, ZEILE
                                        :26 Blanks
                       LD
                             B, 1AH
B02C 061A
                             (HL),00
B02E 3600
              LOOP2:
                       LD
B030 2B
                       DEC
                             HL
                       DJNZ LOOP2
      10FB
BØ31
                             BC
                       POP
B033 C1
                       RET
B034 C9
```

Zu den beiden OUT-Befehlen können Sie auf den Seiten 94 und 127 des Sharp-Handbuchs nachlesen. DI und EI (disable bzw. enable interrupt) sperren alle «maskierbaren» Interrupts bzw. geben sie wieder frei. Interrupts sind im wesentlichen Steuersignale von peripheren Geräten, z. B. Drucker, Floppy, Bandlaufwerk.

Sehen Sie das Programm auch kritisch durch! Welches (andere) Befehlspaar ist mit Sicherheit überflüssig?

#### B Literaturverzeichnis

- 1. NN: Z80-Assembler-Handbuch. 1. Auflage. München: Ing. W. Hofacker GmbH, 1980.
- 2. ZAKS, R.: Programmierung des Z80. 4. Auflage. Düsseldorf: Sybex-Verlag, 1983.
- 3. NN: MZ-700-Bedienerhandbuch. Hamburg/Osaka: Sharp Corporation, 1983.
- 4. BIALKE, BERENDSEN, GLISZCZYNSKI: *Alles über den MZ-700.* 1. Auflage. Ahrensburg: BBG Software, 1983.
- 5. BAUMANN, R.: *Programmieren mit Pascal.* 1. Auflage. Würzburg: Vogel-Buchverlag, 1980.
- Zu 1: Ein übersichtliches Handbuch. Der Leser sollte es (oder aber Nr. 2) anschaffen. Neun wesentliche Druckfehler: S. 129 lies 10001.r. statt 10000.r.; S. 233 lies 00ss1001 statt 01ss1010. Zu Seiten 169 bis 177: Bei allen ORs wird C-Flag gelöscht! S. 366: Vertausche «gerade» und «ungerade»; «M» bedeutet «Vorzeichen minus».
- Zu 2: Viel systematische Information über die Programmierung des Z80. Auch Tabellen ähnlich 1.
- Zu 3: Wer einen MZ-700 hat, besitzt auch dieses Handbuch. Wer mit einem anderen Z80-Computer arbeitet, täte gut daran, es sich zu beschaffen.
- Zu 4: Zahlreiche nützliche Speicheradressen. Manipulation des BASIC-Interpreters. Auch Hinweise auf Maschinensprache mit Tabelle Mnemonics/Opcodes.
- Zu 5: Hier lediglich Hinweis auf Erzeugung von Permutationen durch Rekursion.

### C Die Lösungen der Aufgaben, Lösungsvorschläge

Die Lösungen der Aufgaben, Lösungsvorschläge

| L3.1.1 | a) 57                                                                        | b) 41                                    | c) 48                                                                                   | d)           | 65                                                 | € )                        | 60             |                                 |                           |  |
|--------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------|----------------------------|----------------|---------------------------------|---------------------------|--|
| L3.1.2 |                                                                              | LD A                                     | mmener f<br>,H<br>,L<br>,A                                                              | Anfar        | 7C<br>65<br>6F                                     | ust                        |                | A<br>12<br>34<br>34<br>34<br>34 | H<br>34<br>34<br>56<br>56 |  |
| L3.2.1 | a) 87                                                                        | b) 80                                    | c) 81                                                                                   | d)           | 82                                                 |                            |                |                                 |                           |  |
| L3.2.2 | 2000<br>2003<br>2004                                                         | LD D                                     | ,(1200)<br>,A<br>,(1201)                                                                |              | 3A<br>57<br>3A<br>82                               | 00<br>01                   | 12<br>12       |                                 |                           |  |
|        | 2007<br>2008<br>2008                                                         |                                          | 1202),A                                                                                 |              | 32<br>C3                                           | 02<br>00                   | 12<br>00       |                                 |                           |  |
| L3.2.3 | 2000<br>2008                                                                 |                                          |                                                                                         | 9 01<br>2 C3 | 12<br>00                                           | 37<br>00                   |                |                                 |                           |  |
| L3.3.1 | 2000<br>2003<br>2004<br>2007<br>2008<br>2008                                 | LD A ADD A LD ( LD A                     | (1202)<br>,A<br>,(120A)<br>,L<br>1212),A<br>,(1201)                                     |              | 3A<br>4F<br>3A<br>85<br>3A<br>4F                   | 02<br>0A<br>12<br>01       | 12             |                                 |                           |  |
|        | 200E<br>200F<br>2012<br>2013<br>2016<br>2019<br>201A<br>201D<br>201E<br>2021 | LD AADC AADC AADC AADC AADC AADC AADC AA | A, (1209)<br>(1211), A<br>(1200)<br>-, A<br>A, (1208)<br>A, (1208)<br>A, L<br>(1210), A |              | 3A<br>8D<br>32<br>3A<br>6F<br>3A<br>8D<br>32<br>C3 | 99<br>11<br>99<br>98<br>19 | 12<br>12<br>12 |                                 |                           |  |

L3.3.3 Die Zahl, von der subtrahiert wird, sollte oben stehen, der Subtrahend darunter. Wir müssen also zuerst den in der mittleren Zeile stehenden Subtrahenden ins H-Register laden und dann erst den in der oberen Zeile stehenden Minuenden in den Akkumulator:

| 2000 | LD  | A, (120A)       |          | ØA. | 12 |
|------|-----|-----------------|----------|-----|----|
| 2003 |     | H,A<br>A,(1202) | 67<br>34 | 02  | 12 |
| 2007 | SUB | A. H            | 94       |     |    |
| 2008 | DAA |                 | 27       |     |    |

|                    | 2009<br>200C<br>200F<br>2010<br>2013<br>2014<br>2015<br>2018<br>201B<br>201C<br>201F<br>2020<br>2021<br>2024 | LD LD SBC DAA LD | (1212),A<br>A,(1209)<br>H,A<br>A,(1201)<br>A,H<br>(1211),A<br>A,(1208)<br>H,A<br>A,(1200)<br>A,H<br>(1210),A  | 32 12 12<br>3A 09 12<br>67<br>3A 01 12<br>9C<br>27<br>32 11 12<br>3A 08 12<br>67<br>3A 00 12<br>9C<br>27<br>32 10 12<br>C3 00 00 |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| L4.1.1<br>a)       | 2000<br>2003<br>2004<br>2007<br>2008<br>2008                                                                 | LD<br>LD<br>LD<br>JP                                 | HL,ABCD<br>A,H<br>(1200),A<br>A,L<br>(1201),A<br>0000                                                         | 21 CD AB<br>7C<br>32 00 12<br>7D<br>32 01 12<br>C3 00 00                                                                         |
| b)                 | 200E<br>2011<br>2012<br>2015<br>2016<br>2019                                                                 | LD<br>LD<br>LD<br>LD<br>JP                           | HL,6789<br>A,H<br>(1200),A<br>A,L<br>(1201),A<br>0000                                                         | 21 89 67<br>7C<br>32 00 12<br>7D<br>32 01 12<br>C3 00 00                                                                         |
| c)<br>L4.2.2<br>a) | 2011<br>2100<br>2103<br>2107<br>210A<br>210E                                                                 | JF<br>LD<br>LD<br>LD<br>LD                           | 2003<br>DE,2301<br>(1200),DE<br>DE,6745<br>(1202),DE<br>0000                                                  | C3 03 20<br>11 01 23<br>ED 53 00 12<br>11 45 67<br>ED 53 02 12<br>C3 00 00                                                       |
| b)                 | 2200<br>2203<br>2206<br>2209<br>2200                                                                         | LD<br>LD<br>LD                                       | HL,2301<br>(1200),HL<br>HL,6745<br>(1202),HL<br>0000                                                          | 21 01 23<br>22 00 12<br>21 45 67<br>22 02 12<br>C3 00 00                                                                         |
| L4.3.2             | 2300<br>2303<br>2306<br>2309<br>230C<br>230F<br>2313<br>2314<br>2317<br>231A                                 | LD<br>LD<br>LD<br>LD<br>LD<br>ADD<br>LD<br>LD<br>LD  | HL,(1200)<br>(1202),HL<br>HL,(1208)<br>(120A),HL<br>HL,(1201)<br>DE,(1209)<br>HL,DE<br>(120F),HL<br>(1211),HL | 2A 00 12<br>22 02 12<br>2A 08 12<br>2A 01 12<br>ED 5B 09 12<br>19<br>22 0F 12<br>22 11 12<br>C3 00 00                            |

```
L4.3.3
               . . .
        . . . .
                                  37
        2007
               SCF
                                  3F
               CCF
        2008
               SBC
                                  ED 52
                    HL, DE
        2009
               . . .
        . . . .
        Einen Befehl SUB HL, DE gibt es nicht.
                                  2A 00 12
        2400
                    HL, (1200)
               LD
L4.3.4
                                  29
                    HL, HL
        2403
               ADD
                                  29
                    HL, HL
               ADD
        2404
                                  29
                    HL, HL
               ADD
        2405
                    (1208), HL
                                  22 08 12
        2406
               LD
                                  C3 00 00
                    0000
        2409
              JP
                                 3E 00
                    A, 00
L4.4.1
        2000
              LD
                                  21 00 12
                    HL,1200
        2002
              LD
                                  77
                    (HL) , A
        2005
              LD
                                  23
                    HL.
         2006
              INC
                                  77
         2007
               LD.
                    (HL),A
                                  23
                    HL
         2008
              INC
               ::
                    ::::::
                                  . .
                                  23
         2012
              INC
                    HL
                    (HL),A
                                  77
         2013
               LD
                                 C3 00 00
         2014
               JP
                    0000
Beurteilen Sie, ob bei diesem - zugegebenermaßen
unschönen - Programmaufbau der Befehl LD (HL),00
vorzuziehen gewesen wäre.
Lösung: 8 * 2 > 8 * 1 + 2
         a) 7F (größter Vorwärtssprung) b) 7D
L5.2.1
         c) 67 d) EE e) A1 f) zu weit
         q) viel zu weit; Rückwärtssprung!
         a) 200A b) 200D c) 210A - 200D = FD
L5.3.1
         d) 200B DJNZ 200A
                                  10 FD
                    A, (1200)
                                  3A 00 12
L5.4.1
         2000
               LD
               CP
                    00
                                  FE 00
         2003
                                  28 0A
                     Z,2011
         2005
               JR
                                  47
               LD
                    B.A
         2007
                    A, (1201)
                                   3A 01 12
         2008
              LD
                     C, A
                                  4F
         200B LD
                                 3E 00
                     A, 00
         200C LD
              ADD
                     A, C
                                 81
         200E
                                10 FD
         200F
              DJNZ 200E
                                  32 02
                     (1202),A
                                         12
         2011
               LD
                                 C3 00 00
         2014
              JP
                    0000
                                  06 40
         2100
               LD
                     B. 40
L6.3.2
                                   3E FF
               LD
                     A, FF
         2102
                                   21 30 12
                     HL, 1230
         2104
               LD
                                 CD FB AF
               CALL AFFB
         2107
                                  C3 00 00
         210A
               JP
                     0000
```

| L7.1.2  | 3100<br>3103<br>3104<br>3105<br>3106<br>3109<br>310B                 | LD<br>LD<br>INC<br>LD<br>CALL<br>DJNZ<br>HALT     | 3104                                                                       | 21 00 12<br>46<br>23<br>7E<br>CD 12 00<br>10 F9<br>76                                                                |
|---------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| L7.2.1  | 3200<br>3203<br>3204<br>3206<br>3208<br>3208<br>3200<br>3200         | LD<br>LD<br>CP<br>JR<br>CALL<br>INC<br>JR<br>HALT | HL,1200<br>A,(HL)<br>2A<br>Z,320E<br>0012<br>HL<br>3293                    | 21 00 12 7E FE 2A 28 06 CD 12 00 23 18 F5 3 3 4 mit C3 03 32 76                                                      |
| L7.2.2  | 3000<br>3001<br>3003<br>3005<br>3008<br>3009<br>300B                 | LD<br>CP<br>JR<br>CALL<br>INC<br>JR<br>RET        | A, (DE)<br>0D<br>Z,300B<br>0012<br>DE<br>3000                              | 1A<br>FE 0D<br>28 06<br>CD 12 00<br>13<br>18 F5<br>C9                                                                |
| L7.3.3  | 1200<br>1206<br>120C<br>4000<br>4003<br>4005<br>4008<br>400B<br>400D | LD<br>LD<br>CALL<br>CALL<br>DJNZ<br>HALT          |                                                                            | 56 4F 47 45 4C 2D<br>42 55 43 48 56 45<br>52 4C 41 47 0D<br>11 00 12<br>06 16<br>CD 15 00<br>CD 06 00<br>10 F8<br>76 |
| L10.2.1 | 1200<br>2000<br>2004<br>2005<br>2006<br>200A                         | LD<br>FUSH<br>POP<br>LD<br>JP                     | DE, (1200)<br>DE<br>BC<br>(1202),BC<br>DUMP12                              | 12 34<br>ED 5B 00 12<br>D5<br>C1<br>ED 43 02 12<br>C3 DF AF                                                          |
| L10.2.2 | 1200<br>5000<br>5004<br>5005<br>5009<br>500D<br>500E<br>5012         | LD<br>PUSH<br>LD<br>LD<br>POP<br>LD               | BC, (1200)<br>BC<br>BC, (1202)<br>(1200), BC<br>BC<br>(1202), BC<br>DUMP12 | 12 34 56 78<br>ED 4B 00 12<br>C5<br>ED 4B 02 12<br>ED 43 00 12<br>C1<br>ED 43 02 12                                  |

L10.3.4 Der Computer hängt. Beim CALL in Zeile 2028 wurde über dem Rücksprung nach 201E ein Rücksprung nach 202B vorgemerkt, und der wird nach dem Dekrementieren ausgeführt. Schematisch stellt sich das so dar:

```
Stapel
                        (unvollst.)
2028 CALL MSGNL
                           2222
                     SF -> 202B
                           201E
            SP
202B
      DEC
      DEC
            SP
202C
                     SP -> ????
                            202B
                            201E
202D
      RET
                            2222
                     SP -> 202B
                            201E
202B
       DEC
            SP
. . . .
                                   E5
L10.3.5 5100
               PUSH HL
         5101
                PUSH HL
                                   E5
                                   33
                     SP
         5102
                INC
                                   E1
                POP
                     HL
         5103
                INC
                     SP
                                   33
         5104
                                   CD 25 20
                                                 '0.E'
L10.3.7 2000
                CALL 2025
                                              3
                                              ;-> 1.E.
                                   CD OF
                                          20
         2003
                CALL 200F
                                    CD 25 20
                                                  "0.E"
         2006
                CALL 2025
                                    CD D9 AF
         2009
                CALL PAUSKY
                                    C3 00 00
                     MONITR
         200C
                JP
                                    CD 20 20
                                                  "1.E"
                CALL 2020
         200F
   1.E:
                                               ; -> 2.E.
                                    CD 19 20
                CALL 2019
         2012
                                                  '1.E'
                                    CD 20 20
                CALL 2020
         2015
                                    C9
         2018
                RET
                                                  '2.E'
         2019
                LD
                     DE, 1210
                                    11 10 12
   2.E:
                CALL MSGNL
                                    CD ED AF
         201C
                                    C9
         201F
                RET
                                    11 08 12
         2020
                LD
                     DE, 1208
                                    18 F7
                     201C
                JR
         2023
                                    11 00 12
         2025
                LD
                     DE, 1200
                                    18 F2
                JR
                     201C
         2028
 So wurden 2 Bytes eingespart. Gibt es wirksamere
 Verkürzungen?
                                    31 00 20
                     SP,2000
 L10.4.2 2000
                LD
                                    21 34 12
                     HL, 1234
         2003
                LD
                                    06 00
                     B. 00
         2006
                LD
                                    E5
         2008
                PUSH HL
                                    23
         2009
                INC
                      HL
                                    10 FC
                DJNZ 2008
          200A
                                    C3 DF AF
                     DUMP12
                JP
         200C
```

L10.5.3

```
(A) 20 30 40 50 60 70 80 90 A0 B0 C0 D0 E0 F0 FF sec .2 .5 1 1.5 2 3 4 5 7 10 13 16 20 25 30
```

```
L10.6.2 Andern Sie (2001) zu 27 und (2011) zu 33.
überschreiben und ergänzen Sie dann das Programm
         201F
               LD
                    B, 27
                                   06 27
         2021
               LD
                     A, (IX+00)
                                   DD 7E 00
         2024
                     (IY+00),A
               LD
                                   FD 77
         2027
               LD
                                   3E 40
                     A, 40
         2029
               CALL WARTEN
                                   CD B8 AF
         202C
                     (IY+00),00
               LD
                                   FD 36 00 00 ;space
         2030
               DEC
                     IX
                                   DD 2B
         2032
               DEC
                     IY
                                   FD 2B
         2034
               DJNZ 2021
                                   10 EB
         2036
               JR
                     2000
                                   18 C8
Vielleicht überlegen Sie noch, ob man die drei er-
sten Zeilen (2000 ... 2009) und den Rücksprung
zwar nicht bytemäßig, aber doch gedanklich noch
ein wenig straffen könnte.
L11.2.2 Die Binärdarstellung macht es deutlich:
  0001 0010
               0011 0100
                            0101 0110
                                          0111 1000
  0010 0100
               0110 1000
                            1010 1100
                                          1111 0000
L11.2.3 2020
               LD
                     HL, 1200
                                   21 00 12
         2023
               SRL
                     (HL)
                                   CB 3E
         2025
               INC
                     HL
                                   23
         2026
               RR
                     (HL)
                                   CB 1E
         2028
               INC
                     HL
                                   23
         2029
               RR
                     (HL)
                                   CB 1E
         202B
               INC
                     HI
                                   23
         202C
               RR
                     (HL)
                                   CB 1E
        202E
               JP
                     DUMP12
                                   C3 DF AF
L11.3.2 2120
               PUSH HL
                                   E5
         2121
               PUSH BC
                                   C5
        2122
               LD
                     HL, 1200
                                   21
                                      00 12
        2125
               LD
                     B, 08
                                   06 08
        2127
               SCF
                                   37
        2128
               CCF
                                   3F
        2129
               RR
                     (HL)
                                   CB 1E
        212B
               INC
                    HL
                                   23
        2120
               DJNZ
                    2129
                                   10 FB
        212E
               POP
                    BC
                                   C1
        212F
               POP
                    HL
                                   E1
```

L11.4.4 Folgende PUSHs und POPs sind unnötig: 2100, 210F, 2120, 212F, 2140, 2155.

09

2130

RET

```
L12.1.2 Maskieren Sie zu a) mit 01, zu b) mit 03,
07, 0F, 1F, 3F, 7F und zu c) mit 80.
                     A, (1200)
                                    3A 00 12
L12.2.1 2000
                LD
                                    E6 F0
                AND
                     FO
         2003
                                    32 01 12
                LD
                      (1201), A
         2005
                                    3A 00 12
                     A, (1200)
                LD
         2008
                                    E6 0F
                AND
                     OF
         200B
                                     32 02
                                           12
                      (1202), A
         200D
                LD
                                    C3 DF
                     DUMP12
                JP
         2010
                                     3A 00 12
                     A, (1200)
L12.2.2 2000
                L.D
                                     CB 3F
         2003
                SRL
                     A
                                     CB 3F
         2005
                SRL
                     A
                                     CB 3F
         2007
                SRL
                     A
                                     CB 3F
         2009
                SRL
                      A
                                     CD 18 20
                CALL AUSGER
         200B
                                     3A 00 12
                LD
                      A. (1200)
         200E
                                     CD 18 20
                CALL AUSGEB
         2011
                                     CD D4 AF
                CALL PAUSWK
         2014
                                     C7
         2017
                RST
                      00
                                     E6 0F
                      ØF
                AND
 AUSGEB 2018
                      30
                                     F6 30
                OR
         201A
                                     CD 12 00
                CALL PRNT
         201C
                                     C9
         201F
                RET
L12.2.3 Nur AUSGEB ist zu ändern:
                                     E6 0F
                      OF
 AUSHEX 2018
                AND
                                     F6 30
                      30
         201A
                OR
                                     FE 3A
          201C
                CP
                      3A
                                     38 02
                      C,2022
          201E
                JR
                                     C6 07
          2020
                      A. 07
                ADD
                                     CD 12 00
                CALL PRNT
          2022
                                     C9
          2025
                RET
                                     3A 01
                                           12
                      A, (1201)
 L13.1.1 2700
                LD
                                     32 09 12
          2703
                LD
                      (1209), A
                      A, (1200)
                                     3A 00 12
          2706
                LD
                                     21 09
                                           12
                      HL, 1209
          2709
                L.D
                                     ED 6F
          270C
                 RLD
                                     32 08 12
                 LD
                       (1208), A
          270E
                                     C3 DF
                                           AF
                 JP
                      DUMP12
          2711
                                     C5
                 PUSH BC
 L13.1.2 2100
```

HL, 122F

B, 08

HL

BC

**DJNZ 2107** 

2101

2104

2105

2107

2109

210A

210C

210D

LD

XOR

L.D

RLD

DEC

POP

RET

21 2F 12

AF

2B

C1

09

96 98

ED 6F

10 FB

Was bewirkt der Befehl XOR A ? - Lesen Sie unter 12.2 nach und berechnen Sie n XOR n. Beispiel: Akkuinhalt als 1. Operand: 01101101
Akkuinhalt als 2. Operand: 01101101

|                    |                                                                                      | -                                   |                                                           | W 4 4 5                         | L .L                                                     | 4. v T                     |    |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------|----|
| L13.1.             | \$ 2120<br>2121<br>2124<br>2125<br>2127<br>2129<br>2129<br>212A<br>212C<br>212D      | LD<br>XOR<br>LD<br>RRD<br>INC       | HL,1220<br>A<br>B,08<br>HL                                |                                 | C5<br>21<br>AF<br>Ø6<br>ED<br>23<br>10<br>C1<br>C9       | 20<br>08<br>67             | 3  |
| L14.2.3            | 3033<br>3036<br>3038<br>3038<br>303E<br>303F<br>3042<br>3043                         | DUING                               | HL,1200<br>B,08<br>??KEY<br>?DACN<br>(HL),A<br>PRNT<br>HL |                                 | CD<br>21<br>06<br>CD<br>CD<br>77<br>CD<br>23<br>10<br>C3 | B3<br>CE<br>12             | 12 |
| L14.5.1<br>INSHEX: |                                                                                      | CALL<br>LD<br>DEC                   | INBYTE<br>(HL),A<br>HL                                    |                                 | CD<br>77<br>2B                                           | 57                         | AF |
| IN4HEX:            | AF4C<br>AF4F<br>AF50                                                                 | CALL<br>LD<br>DEC                   | INBYTE (HL),A                                             |                                 | 2B<br>2B                                                 | 57                         | AF |
| IN2HEX:            | AF51<br>AF54<br>AF55<br>AF56                                                         | CALL<br>LD<br>DEC<br>RET            | INBYTE<br>(HL),A<br>HL                                    |                                 | DD<br>77<br>2B<br>09                                     | 57                         | AF |
| L14.6.1<br>OUTBYT: | AF30<br>AF31<br>AF33<br>AF35<br>AF37<br>AF37<br>AF30<br>AF36<br>AF40<br>AF43<br>AF44 | CALL<br>CALL<br>POP<br>CALL<br>CALL | A<br>A<br>A<br>ASC<br>PRNT<br>AF                          | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>F | CB<br>CB<br>CD<br>CD<br>CD                               | 3F<br>3F<br>3F<br>DA<br>12 | 00 |

| L14.6.2            | 2000<br>2003<br>2005<br>2006<br>2009<br>200A<br>200C<br>200F | LD<br>LD<br>CALL<br>INC<br>DJNZ<br>CALL<br>RST | HL, 1200<br>B, 08<br>A, (HL)<br>OUTBYT<br>HL<br>2005<br>PAUSWK<br>00 | 2<br>1<br>C | 6<br>E<br>D                | 00<br>08<br>30<br>F9<br>D4 | AF             |
|--------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------|----------------------------|----------------|
| L14.7.1<br>OUT6HX: | AF20<br>AF21<br>AF24                                         | LD<br>CALL<br>DEC                              | OUTBYT                                                               | C           | E<br>D<br>B                | 30                         | AF             |
| OUT4HX:            | AF25<br>AF26<br>AF29<br>AF2A                                 | LD<br>CALL<br>DEC<br>LD                        | A, (HL)<br>OUTBYT<br>HL<br>A, (HL)                                   | C 2         | EDE                        | 30                         | AF             |
| (J)(J) 1 .6.11(A)  | AF2B<br>AF2E<br>AF2F                                         | CALL<br>DEC<br>RET                             |                                                                      | 2           | D<br>2B<br>29              | 30                         | AF             |
| L14.7.2            | 2900<br>2903<br>2905<br>2908<br>2908                         | LD<br>LD<br>CALL<br>CALL<br>DJNZ               |                                                                      | 6<br>C      | 21<br>26<br>2D<br>2D<br>2D | 0F<br>05<br>0C<br>47<br>F8 | 13<br>00<br>AF |
|                    | 290D<br>2910<br>2913<br>2915                                 | CALL<br>LD<br>LD<br>CALL                       | LETNL<br>HL,130F<br>B,05                                             | 2           | 21<br>36<br>CD             | 96<br>95<br>90             | 00<br>13<br>00 |
|                    | 2918<br>2918<br>2918<br>2910<br>2920                         | CALL<br>DJNZ<br>CALL<br>JR                     | OUT6HX<br>2915                                                       | (<br>(      | D<br>D<br>D                | 20<br>F8                   | AF<br>00       |
|                    |                                                              |                                                |                                                                      |             |                            |                            |                |

L14.8.2 a) Bit7 aus A wird über Carry zu Bit0 in B. b) Bit0 von B wird zu Bit3 von B. c) Das ehemalige Bit6 aus A wird ins Carry übertragen. d) Der Carry-Inhalt wird zu Bit0 von B und Bit3 von B wird zu Bit4 von B. e) Die Ausgabe erfolgt aus dem Akku.

L14.8.4 a) 301B b) 301B + E5 - 100 = 3000

| L14.8.5<br>OUTBIN: | AEF8<br>AEF9<br>AEFA<br>AEFD<br>AF00<br>AF03<br>AF06 | CALL<br>CALL<br>CALL | C.A<br>BITBIT<br>BITBIT<br>PRINTS<br>BITBIT<br>BITBIT | CD<br>CD | OC<br>OB | AF<br>ØØ<br>AF<br>AF |
|--------------------|------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------|----------|----------|----------------------|
|                    | AFØ9<br>AFØA                                         | POP<br>RET           | BC                                                    | C1<br>C9 | -C- A    |                      |
|                    |                                                      |                      |                                                       |          |          |                      |

```
BITBIT: AFØB
                 LD
                       B, 00
                                     96 99
          AFOD
                 SLA
                      C
                                     CB 21
          AFOF
                 RL
                      B
                                     CB 10
          AF11
                 SLA
                      B
                                     CB 20
          AF 13
                 SLA
                      B
                                     CB 20
          AF15
                 SLA
                      B
                                     CB 20
          AF17
                 SLA
                      (
                                     CB 21
          AF19
                 RL
                      B
                                     CB 10
          AF1B
                 LD
                      A.B
                                     78
          AF1C
                 CALL OUTBYT
                                    CD 30 AF
          AF1F
                RET
                                    C9
 L14.8.6 2000
                CALL LETNL
                                    CD 06 00
          2003
                CALL INBYTE
                                    CD 57 AF
          2006
                PUSH AF
                                    F5
          2007
                CALL PRINTS
                                    CD 0C 00
          200A
                POP
                      AF
                                    F1
          200B
                CALL OUTBIN
                                    CD F8 AE
          200E
                JR
                      2000
                                    18 FØ
 L15.1.5 7000
                CALL LETNL
                                    CD 06 00
         7003
                LD
                     HL,1201
                                    21 01 12
         7006
                CALL IN4HEX
                                    CD 4C AF
         7009
                CALL PRINTS
                                    CD 0C 00
         700C
                CALL HEXDEZ
                                    CD 00 20
         700F
                LD
                     HL, 1204
                                    21 04 12
         7012
                CALL OUT6HX
                                    CD 20 AF
         7015
                JR
                     7000
                                    18 E9
Die angegebenen Programmzeilen sind wie folgt zu
ändern:
HEXDEZ
         200D
                RET
                                    09
SHILKS
         2100
                LD
                     HL, 1200
                                    21 00 12
         2105
                INC
                     HL
                                    23
ZEDOPC
         2140
                LD
                     HL, 1202
                                    21 02 12
SUBRUT
         2151
                INC
                     HL
                                    23
L15.2.3 Disposition: Es sollen lediglich Zahlen
bis zu 65535d = FFFFh ungewandelt werden.
1200 ... 1202: Fünfstellige Dezimalzahl (3 Bytes)
1206 ... 1207: Vierstellige Hexadezimalzahl
Stellenwerte: 10000d = 2710h, 1000d = 3E8h, 100d
= 64h, 10d = Ah, 1d = 1h
1) Ergebnisfeld und IY auf Null setzen:
EFNULL
        3100
               XOR
                     A
                                   AF
        3101
               L.D
                     B, 1D
                                   96 1D
        3103
               LD
                    HL, 1203
                                   21 03 12
LAB1
        3106
               LD
                     (HL) , A
                                   77
        3107
               INC
                    HL
                                   23
        3108
               DJNZ LAB1
                                   10 FC
        310A
               LD
                    IY,0000
                                   FD 21 00 00
        310E
               RET
```

09

```
2) Halbbytes-Swap der Dezimalzahl:
              XOR
                    A
        3120
DZSWAP
                                  21 02
                    HL,1202
        3121
              L.D
                                 ED 6F
              RLD
        3124
                                 28
              DEC
                    1-11...
        3126
                                  ED 6F
        3127
               RLD
                                  2B
              DEC
                    HL.
        3129
                                  ED 6F
               RLD
        312A
                                  47
                    B, A
        312C
              LD
                                  09
              RET
        312D
3) Vor der Anzeige muß das Resultat in den Speicher:
                                  FD E5
        3140 PUSH IY
VORANZ
                                  D1
               POP
                    DE
        3142
                                  74
                    A, D
              L.D
        3143
                                  32 06 12
                    (1206), A
        3144
               LD
                                  7B
         3147
               LD
                    A,E
                                  32 07 12
                    (1207),A
               LD
         3148
                                  C9
         314B
               RET
4) Halbhytes-Swap und Addition IY = IY + DE
                                 CD 20 31
              CALL DISWAP
        3160
ADIYDE
                                  A7
                   A
        3163
               AND
                                  CB
        3164
              RET
                    7
                                  FD 19
               ADD IY, DE
CYTOAL
        3165
                                  10 FC
               DJNZ LADIYD
         3167
                                  09
               RET
         3169
5) Zum Schluß das Hauptprogramm:
                                  CD 00 31
               CALL EFNULL
         3000
DEZHEX
                                  CD 20 31
               CALL DZSWAP
         3003
                                  11 10 27
               LD DE,2710
         3006
                                  CD 60 31
              CALL ADIYDE
         3009
                                  11 E8 03
         300C
               LD DE,03E8
                                  CD 60 31
               CALL ADIYDE
         300F
                                  11 64 00
               LD DE.0064
         3012
                                  CD 60 31
               CALL ADIYDE
         3015
                                  11 0A 00
         3018 LD DE,000A
                                  CD 60 31
               CALL ADIYDE
         301B
                                  11 01 00
               L.D
                    DE,0001
         301E
                                  CD 60 31
               CALL ADIYDE
         3021
                                  CD 40 31
               CALL VORANZ
         3024
                                  C3 DF AF
                JP DUMP12
         3027
```

L15.5.2 a) "Hexadezimal"; der Assembler verarbeitet auch Dezimalzahlen. b) 0006d = 0006h usw. c) DEFB d) DEFM (define message)

```
L16.1.5 a) (0000) = C3 b) (0000 ... 0100) = 63AC (0000 ... 0101) = 649C c) (0101) = 649C-63AC = F0 d) (0000 ... 0800) = 0328D0, (0800 ... 0FFF) = 0363C4, (0000 ... 0FFF) = 068C74 e) 0328D0 + 0363C4 = 068C94, 068C94 - 068C74 = 20
```

```
f) Vor dem Relokatieren macht man sich zweckmäßi-
 gerweise eine tabellarische übersicht der maßgeb-
 lichen Adressen:
 2000...202E
               2100...2125
                            2140...2157
                                          2800...2816
 ADBO. . . ADDE
              ADDF...AE04
                            AE05...AE1C
                                          AE1D...AE33
 PRUESU ADB0 CD 9F AF 11 1D AE CD ED AF CD DF
        ADBB AD 2A 00 12 CD 05 AE 23 3A 03 12
        ADC6 BC 38 08 20 F4 3A 02 12 BD 30 EE
                                                 09E7
        ADD1 11 1D AE CD 15 00 21 06 12 CD 20
                                                 1104
        ADDC AF 18 DA CD 06 00 11 29 AE CD 15
        ADE7 00 21 01 12 CD 4C AF 11 2E AE CD
                                                 18F8
        ADF2 15 00 21 03 12 CD 4C AF AF
                                          32 04
        ADFD 12 32 05 12 32 06 12 C9 3A 04 12
        AE08 86 32 04 12 3A 05 12 CE 00 32 05
                                                 1DAE
        AE13 12 3A 06 12 CE 00 32 06
                                      12 09 20
                                                 2237
        AE1E 50 9D AD AA A4 A5 B3 B3 92 20 0D
        AE29 AB B7 B0 20 0D 20 9A A6 A4 20 0D
                                                 2059
Prüfsumme über bisheriges EBS (ADB0...AFFF):
                                                FECD
L16.2.1a) Anfangsadresse: AFDF, Endadresse: ADEC.
AFEC - AFDF = D. Es sind also 14 Bytes (!) zu
transferieren.
RELPRU 4800
              LD
                   IX, AFDF
                                DD 21 DF AF
        4804
              LD
                   IY, 1200
                                FD 21 00 12
        4808
              LD
                   B, OE
                               06 0E
        480A
             LD
                   A, (IX+00)
                               DD 7E 00
       480D
             LD
                   (IY+00),A
                               FD 77 00
       4810
             INC
                   IX
                               DD 23
       4812
             INC
                   IY
                               FD 23
       4814
              DJNZ 480A
                               10 F4
       4816
             JP
                   1200
                               C3 00 12
Drei Fragen:
a) Weshalb dürfte das relokatierte Programm eigent-
lich nicht korrekt ablaufen? b) Weshalb tut es
das doch? c) Was bewirkt der Sprung in 4816?
Zu a) Die Adresse des Textanfangs (AFE5) wurde
nicht in 1206 geändert. Zu b) Das verschobene
Programm arbeitet noch mit dem alten String.
Zu c) Das verschobene Programm wird aufgerufen.
L16.2.1b) Es soll vorwärts (in Richtung des Pro-
grammablaufs) verschoben werden. Dazu müssen wir
hinten (bei der höchsten Adresse) beginnen:
        4900
              LD
                   IX, 1204
                                 DD 21 04 12
        4904
              LD
                   B, 05
                                 06 05
        4906
              LD
                   A, (IX+00)
                                 DD 7E 00
        4909
              LD
                   (IX+03), A
                                 DD 77
        490C
              DEC
                   IX
                                 DD 2B
        490E
              DJNZ 4906
                                 10 F6
        4910
              JF
                   DUMP12
```

C3 DF AF

L16.2.1c) Beim Rückwärtsverschieben muß man vorn beginnen:

| n:   |      |            | 40000 MPS | /m 4 | ,p | 4 /73 |
|------|------|------------|-----------|------|----|-------|
| 4400 | LD   | IY, 1203   | ,         |      | 03 | 1 4   |
| 4404 | LD   | B.05       | 06        | 05   |    |       |
| 4406 | LD   | A. (IY+00) |           | 7E   |    |       |
| 4409 | L.D  | (IY-03),A  |           | 77   | FD |       |
| 4A0C | INC  | IY         |           | 23   |    |       |
| 4AOE | DJNZ | 4406       | an -11    | F6   |    |       |
| 4A10 | JP   | DUMP12     | C3        | DE   | 44 |       |

Wir hätten dasselbe natürlich auch mit LD IY,1200, LD A,(IY+03) und LD (IY+00),A erreicht, doch sollte wenigstens hier einmal mit negativem Offset gearbeitet werden.

```
21 03 12
                     HL, 1203
L16.2.3 4B00
               LD
                                    11 00 12
               LD
                     DE, 1200
         4803
                                    01 05 00
                     BC,0005
               LD
         4B06
                                    ED BO
         4B09
               LDIR
                                    C3 DF AF
                     DUMP12
         4B0B
               JP
```

L16.3.2 a) 10EF ... 1000 (rückwärts!)

... 1200 c) 12EF b) 12EF Probedaten BC 9A 12E2 2. Probedaten 78 56 12E4 1. Probedaten 34 12 12E6 4. Rücksprungadresse 1B 30 12E8 Rücksprungadresse 12EA 13 30 2. Rücksprungadresse 0B 30 12EC Rücksprungadresse 03 30

12EE wie P16.4.1 L16.4.2 2000 54 LD D. H 2013 5D LD E,L 2014 08 AF, AF 2015 EX ED 6A HL, HL ADC 2016 ED 5A HL, DE ADC 2018 08 AF, AF 201A EX CD D4 AF

CALL PAUSWK 201B CD B3 AF CALL SEMONI 201E 18 E5 LABEL JR 2021 3E 01 A. 01 L16.6.4 4000 LD 11 01 68 DE,6801 4002 LD 33 00 CD TIMST CALL 4005 3A 05 E0 A, (E005) L.D 4008 26 00 H, 00 400B LD 6F LD. L,A 400D 11 06 00 DE,0006 LD 400E A7 AND A 4011 ED 52 HL, DE SBC 4012 30 FC NC, 4012 JR 4014 3F

CCF

4016

```
4017
                ADC
                      HL, DE
                                    ED 5A
          4019
                L.D
                      A.L
                                    7D
          401A
                INC
                                    30
          401B
                CALL DUTBYT
                                    CD 30 AF
          401E
                CALL PAUSWK
                                    CD D4 AF
          4021
                CALL LETNL
                                    CD 06 00
          4024
                JR
                      4008
                                    18 E2
 L16.7.2 a) L2 ist das Label mit dem Wert 412A
 b) 412A + 2 = 412C c) Eine Hexadezimalzahl, z.B.
 00 d) Weil das B-Register ab hier eine innere
 Schleife kontrollieren soll. e) 412D ... 4145
 f) 100d g) Alle sechs.
 L16.8.3 2000
                LD
                     B. A0
                                    96 A9
         2002
                L.D
                     HL, 1200
                                    21 00 12
         2005
                L_D
                     A,R
                                    ED 5F
         2007
                LD
                     (HL),A
                                   77
         2008
                INC
                     HL...
                                   23
         2009
                LD
                     A, 33
                                   3E 33
         200B
               CALL WARTEN
                                   CD B8 AF
         200E
               DJNZ LOOP
                                   10 F5
         2010
               JF
                     DUMP12
                                   C3 DF AF
 (Ablaufdauer so etwa 40 Sekunden!)
L16.8.4 2000
               LD
                     B. A0
                                   96 A9
         2002
               LD
                     HL, 1200
                                   21 00 12
         2005
              LD
                     A.R
                                   ED 5F
                                                  9 Tz
         2007
               LD
                     (HL),A
                                   77
                                                  7 Tz
                                              ; +
         2008
               INC
                     HL
                                   23
                                              # +
                                                  6
                                                    Tz
         2009
               DJNZ 2005
                                   10 FA
                                                 13 Tz
         200B
               JP
                    DUMP12
                                   C3 DF AF
                                              = 35 T_{2}
Die 160 abgelesenen Zahlen zeigen, daß in R je
Schleife um 5 weitergezählt wird. Da die Schleife
- wie berechnet (siehe Z80-Handbuch) - 35 Taktzy-
klen lang ist, wird in R offenbar bei jedem 7. Ży-
klus um eins weitergezählt (inkrementiert).
Anregung: Bauen Sie in die Schleife an sich sinn-
lose aber unschädliche Befehle ein, deren Bearbei-
tungsdauer (in Taktzyklen) Sie dem Handbuch ent-
nehmen. Kontrollieren Sie, ob sich auch dann die
obige Rechnung bestätigt.
L16.9.2 Sie könnten dabei herausfinden:
Bit7: S-Flag, gesetzt bei "negativem" Ergebnis
Bit6: Z-Flag, gesetzt bei Ergebnis 0 (bzw. gleich)
Bit5: ?
               (unbenutzt??)
Bit4: H-Flag, Halbbyte-übertrag
Bit3: ?
               (unbenutzt??)
Bit2: P/V-Flag, Parität und überlauf
```

Bit1: N-Flag, vom Prozessor intern benutzt

Bit0: C-Flag, Übertragsbit, Carry.

LOOP

```
06 08 ;8 Binärst.
16 00 ;Einsen zäh
            LD B,08
L16.9.3 2000
                                     ¡Einsen zähl.
            LD D.00
                            16 00
       2002
                            CD 57 AF
            CALL INBYTE
        2004
                                    ;Bit7 -> Cy
                           CB 17
        2007
                  A
             RL
                                    ; wenn Cy = 0
                          30 01
                  NC, 2000
        2009
             JR
                                     ¡Eins zählen
             INC D
                           14
        200B
             DJNZ 2007
                          10 F9
        200C
                           CD 0C 00
             CALL PRINTS
        200E
                            7A
             LD A, D
        2011
                           CD 30 AF
             CALL OUTBYT
        2012
                            CD 06 00
              CALL LETNL
        2015
                            18 E6
              JR
                  2000
        2018
L17.1.2 a) 3004, 3013, 301C, 302F
b) Elemente: 4 5 6 7
Ablaufzeit: .2s 4s 30s ca. 5 min
L18.3.2 Ändern Sie P18.3.1 ab Speicherstelle 400D
                            E5
        400D PUSH HL
so ab:
             CALL TONAB
                           CD B2 02
        400E
                            E1
                  HL...
              POP
        4011
                            23
                   1-11_
        4012
             INC
                            7C
                   A.H
        4013
             L.D
              CP
                            FE 12
                  12
        4014
              JR
                            20 F5
                   NZ,400D
        4016
                            CD B3 AF
        4018 CALL SEMONI
                            18 E3
              JR
                   4000
        401B
Verändern Sie auch (4002) und (4015).
                            CD 9F AF
                                         ; 1 .
 L19.1.2 2000
              CALL CLS
                                         ; 2.
             LD B, 10
                             06 10
        2003
                             DD 21 00 13 ;3.
                  IX, 1300
        2005
              LD
             LD H, (IX+00) DD 66 00
                                         : 4.
        2009
             LD L, (IX+01) DD 6E 01
                                        : 5.
        200C
              LD A, (IX+02) DD 7E 02
                                        :6.
        200F
                                        : 7.
                            77
              LD
                   (HL) ,A
         2012
                                         :8.
             INC IX
                             DD 23
         2013
                             DD 23
             INC IX
         2015
                           DD 23
              INC IX
         2017
                           10 EE
         2019 DJNZ 2009
                           CD D4 AF
                                        ; 10.
         201B CALL PAUSWK
                             C7
              RST 00
         201E
 L19.2.6 = TBPOS3 (Prüfsumme: D540)
 15EE F0 F0 F0 F0 F0 F0 FC F0 F0 F0 F0 F0 F0
 15FC F0 F0 F0 F0 F0 FE FF FD F0 F0 F0 F0 F0
 160A F0 F0 F0 F0 F0 FA FF F5 F0 F0 F0 F0 F0
 1618 F0 F0 F0 F0 F0 F0 F8 FF F4 F0 F0 F0 F0 F0
 1626 F0 F0 F0 F0 F0 F8 FF FF FF F4 F0 F0 F0 F0
 1634 F0 F0 F0 F0 F8 FF FF FF FF F4 F0 F0 F0
```

```
1642 F0 F0 F0 F8 FF F7 FA FF F5 FB FF F4 F0 F0
1650 F0 F0 F0 F0 FB FD FA FF F5 FE F7 F0 F0 F0
165E F0 F0 F0 F0 F0 FB FF FF FF F7 F0 F0 F0 F0
166C F0 F0 F0 F0 F0 F0 FA FF FF F4 F0 F0 F0 F0
167A FØ FØ FØ FØ FØ FB FF FF FF FC FØ FØ FØ
1688 F0 F0 F0 F0 F8 FF F7 F0 F0 F3 FF FD F0 F0
1696 F0 F0 F0 F8 FF F3 F0 F0 F0 F0 FE FF F1 F0
1684 F9 F4 FC FF F1 F0 F0 F0 F0 FE FF F1 F0 F0
16B2 F0 FB F7 F0 F0 F0 F0 F0 F0 F2 FD F4 F0 F0
Dazu gehört
POS3
         2039
                LD
                   IY, TBPOS3 FD 21 E0 15
         203D
                CALL BILD
                                 CD 06 20
         2040
                HALT
                                 76
                                               ; (RET)
L19.4.1 5000
                L.D
                    HL, 1FFE
                                 21 FE 1F
         5003
                L.D
                     DE, 16DC
                                 11 DC 16
         5006
                L.D
                     BC,00AA
                                 01 AA 00
         5009
               LDIR
                                 ED BO
         500B
              RST 00
                                 C7
b) In 16E1
                             JP
                                   2041
                                         -->
                                              JP
                                                    171F
In 170B, 1713, 171B
                             CALL 2006
                                         --->
                                              CALL 16E4
In 1727, 173F, 1757, 176F CALL 2029
In 172D, 1739, 1745, 1751,
                                          -->
                                              CALL 1707
175D, 1769, 1775, 1781 CALL 2031 -> CALL 170F In 1733, 1748, 1763, 1778 CALL 2039 -> CALL 1717
Prüfsumme (1400 ... 1785) = 2D6FD
Startadresse: 16DC
L22.1.2
         PDUMP (2000 ... 20BA) -> (ACF5 ... ADAF)
In ACFB
                             CALL 2046 -> CALL AD3B
In ADØA, ADØE, AD17
                             CALL 2068
                                         -> CALL AD5D
                             CALL 208A
CALL 208C
In AD11, AD1A
                                         -> CALL AD7F
In AD2D, AD69, AD75
                                         -> CALL AD81
In AD70
                             JF
                                  2080
                                          -->
                                             JP
                                                   ADS1
In AD31, AD37
                             CALL 207E
                                         -> CALL AD73
In ACF5
                             11 92 20
                                          -->
                                             11 87 AD
                                         -> FA 37 AD
-> AA 9F AD
In AD24
                             FA 42 20
In AD50
                             11 AA 20
In AD59
                             32 20 20
                                         --->
                                              32 15 AD
Prüfsumme (ACF5 ... ADAF) = 5CD0
          VERSCH (3000 ...
                             3078) -> (AC7C ... ACF4)
In AC7C
                             11 56 30 -> 11 D2 AC
In AC9A
                             11 72 30
                                         -> 11 EE AC
In ACB6
                                        -> FA C7 AC
                             FA 4B 30
```

Prüfsumme (AC7C ... ACF4) = 3405

### D Überblick über die EBS-Routinen und -Programme

| (M) besagt, daß dieses P | Programm auch über | MENUE erreichbar ist. |
|--------------------------|--------------------|-----------------------|
|--------------------------|--------------------|-----------------------|

| CLS Clear screen         | CALL AF9F $\rightarrow$ RET |
|--------------------------|-----------------------------|
| Alle Register geschützt. | Vgl. 14.5                   |

| DEZHEX (M) | JP AE34 -                     | $\rightarrow$ Schleite |
|------------|-------------------------------|------------------------|
|            | ~ 065536 in Hexadezimalzahlen | Vel 15.5               |

#### DISASS (M) JP B000 → Schleife Disassembliert im Speicher stehende Maschinenprogramme. Ausgabe: Display oder Display & Printer. Vgl. 23..

| DUMP12                              | JP AFDF $\rightarrow$ Monitor |
|-------------------------------------|-------------------------------|
| Entspricht dem Monitor-Befehl D1200 | Vgl. 8.1                      |
| Littspirent delli Montesi Berein -  |                               |

# $\begin{array}{ccc} \textit{HEXDEZ}\,(M) & & \text{JP AE92} \rightarrow \text{Schleife} \\ \textit{Verwandelt vierstellige Hexadezimalzahlen in Dezimalzahlen. Vgl. 15.1} \end{array}$

# INBYTE CALL AF57 $\rightarrow$ RET Liest ein Byte von der Tastatur ein. Gibt Echo auf dem Bildschirm. Eingabe steht im Akku. Vgl. 14.4

| IN6HEX | CALL AF47 $\rightarrow$ RET |
|--------|-----------------------------|
| IN4HEX | CALL AF4C $\rightarrow$ RET |
| IN2HEX | CALL AF51 $\rightarrow$ RET |

Einlesen einer n-stelligen Hexadezimalzahl mit Echo und Ablage im Speicher. HL muß zu Anfang auf den Speicherplatz zeigen, in dem das erste Byte abgelegt werden soll. HL wird je Byte einmal dekrementiert. HL und A ungeschützt.

Vgl. 14.5

### KYECH CALL AFA7 $\rightarrow$ RET

Wartet mit blinkendem Cursor auf eine Eingabe. Nach Eingabe Echo und Rückkehr mit ASCII der gedrückten Taste im Akku. Vgl. 14.3

| MENUE | JP AA $32 \rightarrow$ Auswahl |
|-------|--------------------------------|
|       | Vgl. 22.4                      |

|                                       | Vgl. 22.4                            |
|---------------------------------------|--------------------------------------|
| MSGNL = MSG + LETNL<br>AF ungeschützt | CALL AFED $\rightarrow$ RET Vgl. 7.3 |

NULL12 CALL AFF4  $\rightarrow$  RET Setzt Speicher 1200 . . . 129F auf null. A, B und HL ungeschützt. Vgl. 6.3

CALL AFB8  $\rightarrow$  RET

Vgl. 10.5

| OFFSET (M) Berechnet und codiert Sprungweiten.                                                                                                                                    | JP AB47 → Schleife<br>Vgl. 22.3                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| <i>OUTBIN</i><br>Gibt den Akkuinhalt als Binärzahl aus. AF ungesc                                                                                                                 | CALL AEF8 → RET<br>chützt. Vgl. 14.8                                          |
| <i>OUTBYT</i><br>Gibt den Akkuinhalt als Hexadezimalzahl aus. Al                                                                                                                  |                                                                               |
| OUT6HX OUT4HX OUT2HX Gibt eine n-stellige Hexadezimalzahl auf dem Bil am Anfang auf den Speicherplatz zeigen, aus dem geben werden soll. Nach jedem Byte wird HL dek ungeschützt. | das erste Byte ausge-                                                         |
| PAUSKY Diese Subroutine hält den Programmablauf an, bi wird. Wo sie in schnellen Programmen ignorier PAUSWK. AF ungeschützt.                                                      | CALL AFD9 → RET<br>is eine Taste gedrückt<br>it wird, benutze man<br>Vgl. 8.2 |
| <i>PAUSWK</i> Wie PAUSKY, jedoch mit vorgelegter Verzögerung                                                                                                                      | CALL AFD4 $\rightarrow$ RET Vgl. 10.5                                         |
| PDUMP (M)<br>Druckt Speicherauszug.                                                                                                                                               | JP ACF5 → Monitor<br>Vgl. 21.2                                                |
| PRUESU (M) Berechnet Prüfsummen.                                                                                                                                                  | JP ADB0 → Schleife<br>Vgl. 16.1                                               |
| SBMONI<br>wenn SHIFT & BREAK gedrückt,<br>AF ungeschützt.                                                                                                                         | CALL AFB3 $\rightarrow$ RET,<br>$\rightarrow$ Monitor<br>Vgl. 10.6            |
| VERIFY (M)<br>Überprüft Speicherinhalt byteweise.                                                                                                                                 | JP ABD7 → Schleife<br>Vgl. 22.2                                               |
| VERSCH (M)<br>Verschiebt Speicherblöcke.                                                                                                                                          | JP AC7C → Schleife<br>Vgl. 22.1                                               |
|                                                                                                                                                                                   |                                                                               |

Warteschleife, deren Ablaufdauer vom Akkuinhalt bestimmt wird.

WARTEN

### Stichwortverzeichnis

| A                                   |                                     |
|-------------------------------------|-------------------------------------|
| A hoolute Springedwees 26           | C CALL 41                           |
| Absolute Sprungadresse 36<br>ADC 29 | CALL 41                             |
| ADC HL,ss 33                        | Carry-Flag 26                       |
| ADD A,r 26                          | CCF 27                              |
| ADD HL,ss 33                        | CLS (EBS-Routine) 80                |
| Addition 26, 28, 33, 53             | Codierung, bitweise 25              |
| Adresbus 14                         | Compiler 15                         |
| Adresse 14, 21                      | Conway, John Horton 195<br>CP n 39  |
| Adressierung, indirekte 33          | CPU 11                              |
| Adressierung, indizierte 53         | CPO II                              |
| Akkumulator 19                      | D                                   |
| AND 71                              | D-Befehl 17                         |
| Anwenderstapel 59                   | DAA 29, 92                          |
| Arbeitsbereich 18                   | Datenbus 11                         |
| ASCII (American Standard Code) 45   | Dezimaladdition 29                  |
| Assembler, assemblieren 20          | Dezimaladdition 25                  |
| Assemblersprache 57, 96             | Disassembler 171                    |
| Aufzeichnen auf Band 44             | Division 106                        |
| Transfer and Balla 11               | DINZ 35                             |
| В                                   | Drucken 155                         |
| BASIC-Zeilennummern 216             | Dualsystem 12                       |
| BELL (Monitor-Routine) 42           | DUMP (Monitor-Routine) 50           |
| Bildschirmcode 54                   | DUMP12 (EBS-Routine) 49             |
| Bildspeicher 54                     |                                     |
| Binärzahlen 11                      | E                                   |
| Bit 12                              | EBS (Erweitertes Betriebssystem) 43 |
| bitweise Codierung 25               | EBS-Routinen (Überblick) 238        |
| bitweise Multiplikation 65          | EX AF, AF' 103                      |
| Blocktransfer 100                   | EX (SP),HL 58                       |
| BRKEY (Monitor-Routine) 62          |                                     |
| BYTE 15                             | F                                   |
|                                     | Farbgebung 149                      |
|                                     | Flag-Register 27, 114               |

| G                                       | M<br>M P ( 11 10                                   |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------|
| GETKY (Monitor-Routine) 50, 77          | M-Befehl 18                                        |
| Grafik, schnelle 141                    | Maschinenprogramme 15<br>Maske, Maskieren 72       |
| Н                                       | Maske, Maskieren 72<br>Master Mind 191             |
| Halbbytes-Swap 75                       | MELDY (Monitor-Routine) 138                        |
| HALT 20, 22                             | MENUE (EBS) 167                                    |
| Hexadezimaladdition 28, 33              | Mikromühle 202                                     |
| Hexadezimalzahlen 11                    | Mikroprozessor 11, 15                              |
| Hexdump 22                              | MLDSP (Monitor-Routine) 139                        |
| Hornersches Schema 87                   | Mnemonic 20                                        |
|                                         | Monitor, Monitorprogramm 17, 23                    |
| I DANKER (EDC Descised 91               | 24                                                 |
| INBYTE (EBS-Routine) 81                 | MSB (Most Significant Byte) 21                     |
| INC HL 34                               | MSG (Monitor-Routine) 48                           |
| INC SP 58<br>Indexregister 53           | MSGNL (EBS-Routine) 48                             |
| indirekte Adressierung 33               | Multiplikation, bitweise 65                        |
| indizierte Adressierung 53              | Multiplikation, dezimale 75                        |
| Interpreter 15                          | Musik 137                                          |
| Intervall-Timer 108                     | N                                                  |
| INnHEX (EBS-Routinen) 84                | Negative Zahlen 30                                 |
|                                         | Neumann, J. v. (Intel-Format) 21                   |
| J                                       | Nibble 25                                          |
| J-Befehl 22                             | NOP 27                                             |
| JP nn 23<br>JR C,e JR NC,e JR Z,e       | NULL12 (EBS-Routine) 43                            |
| JR NZ,e 39                              |                                                    |
| JR 142,6 07                             | O                                                  |
| K                                       | Offset 62, 165                                     |
| Kilobyte, KB 15                         | OFFSET (EBS-Routine) 165                           |
| Kopieren von Registerinhalten 32        | Opcode 20                                          |
| KYECH (EBS-Routine) 80                  | Operand 21                                         |
|                                         | OR 72                                              |
| L<br>Label 92                           | OUTBIN (EBS-Routine) 85<br>OUTBYT (EBS-Routine) 84 |
| Label 82<br>LD (HL),A LD (HL),n 34      | OUTnHX (EBS-Routiner) 85                           |
| LD (HL),A LD (HL),II 34<br>LD (nn),A 19 | Committee Routinerry                               |
| LD (nn),dd 32                           | P                                                  |
| LD A,(nn) LD A,n 19                     | P/V-Flag 155, 118                                  |
| LD dd,(nn) 32                           | PASSWORD 213                                       |
| LD dd,nn 31                             | PAUSKY (EBS-Routine) 50                            |
| LD r,r' 25                              | PAUSWK (EBS-Routine) 61                            |
| LDDR LDIR 101                           | Permutationen 119                                  |
| LEBEN 195                               | Permutationen durch Rekursion 128                  |
| LETNL (Monitor-Routine) 48              | PMSG (Monitor-Routine) 155                         |
| LIFO-Struktur 57                        | POP 55<br>PRINTS (Monitor-Routine) 47              |
| LSB (Lower Significant Byte) 21         | 1 Kilv 13 (Mointor-Routine) 47                     |
|                                         |                                                    |

PRNT (Monitor-Routine) 45 Prüfsumme 97 Pseudotetraden 87 PUSH 55

R
Random-Generator 111
Raummühle 208
Refresh-Register 112
Register 19, 103
Rekursion, Permutationen durch 128
Relative Sprünge 35
Relokatieren 101, 148
RENUMBER, Hinweise zu 218
RESET, Resettaste 22
RET 41
RET NZ 63
RL (HL) 66
RLD 75
Rotieren 65

RST n 63 Rückwärtssprung 37 S

RRD 75

Saven auf Band 44 SBC A,r 30 SBMONI (EBS-Routine) 62 SCF 27 Schleife 36 Schlingpflanzen 198 Shiften 65 Sirene 140 SLA (HL) 66 Speicher, ein Blick in den 17 Speicherinhalt verändern 18 Sprünge, absolut und relativ 35, 36 Sprünge, bedingt und unbedingt 35 Sprungweite 36 Stack, Stapel 55 Stackpointer 55, 58 Stapel 55 Stapel, Anwender-, System- 59 Stapelmanipulation 56 Stellenwert 14

Strings und Zeichen 45 SUB r SUB A,r 30 Subroutinen 41 Subroutinen, Verschachtelung von 42 Subtraktion 28, 30 Swap, Halbbytes- 75 Systemstapel 59, 101

T
Taktzyklen 113
Tastaturentprellung 78
Textverarbeitung
(Komma-Probleme) 215
TIMRD (Monitor-Routine) 104
TIMST (Monitor-Routine) 104
Töne, Musik aus vorgegebenen
-n 137

U
Uhr, eingebaute 104
Umwandeln von Zahlensystem
in anderes 87
Umwandeln dezimal nach
hexadezimal 94
Unterprogramme (Subroutinen)
41, 42
Utilities 43

V
VERIFY (EBS) 163
Verkehrsampel 150
VERSCH (EBS) 161
Verschieben siehe Blocktransfer 100
Verzweigung 36
Video-RAM 54
Viertelung der Schreibposition 141
Vorwärtssprung 37

W WARTEN (EBS-Routine) 60 WAS-WOHIN-WOHER 19

X XOR 72 XTEMP 138 Z
Zahlensysteme (Umwandeln
von/in) 87
Zeichen und Strings 45
Zeilennummern (BASIC) 216
Zufallspermutationen 122
Zufallszahlen 102, 108, 112

### **VOGEL-BUCHVERLAG WÜRZBURG**



James, Mike
Der Weg zur
ZX SpectrumMeisterschaft

Reihe HC — Mein Home-Computer 216 Seiten, 19 Abbildungen, 30, — DM, 1985 ISBN 3-8023-**0810**-7 Durch das Erscheinen der Mikrodrives und der Interfaces I und II wurder der ZX Spectrum noch vielseitiger einsetzbar. Wie man BASIC-Programme durch Maschinencode-Routinen erweitert, die technischen Möglichkeiten des ZX Spectrum ganz ausnutzt und aktuelle Peripherie-Einheiten erfolgreich einsetzt — das erfahren Sie hier sehr ausführlich. Kenntnisse in BASIC werden vorausgesetzt.

Jones, Robin Fairhurst, Michael

Start in die Künstliche Intelligenz für Ihren ZX-Spectrum

Mein Home-Computer ca. 192 Seiten, ca. 30, — DM, ISBN 3-8023-**0862**-X erscheint voraussichtlich im Mai 1985

Das Buch gibt eine Einführung in einige Techniken der künstlichen Intelligenz (KI). Es beschränkt sich auf solche Aspekte von KI, die leicht auf dem ZX-Spectrum anzuwenden sind. Voraussetzung zum Gebrauch des Buchs sind Kenntnisse in BASIC; eine erste Bekanntschaft mit dem Maschinencode kann ebenfalls nützlich sein, denn viele der Routinen kann man dann in Maschinencode umsetzen.

Anhand aktionsgeladener und teils kniffliger Spiele werden Sie mit Programmiertechniken und Tricks vertraut gemacht. Wenn Maschinencodeprogramme eingesetzt sind, werden hinreichende Erläuterungen gegeben. Das intensive Arbeiten mit diesem Buch wird Einsteigern wie Fortgeschrittenen gleichermaßen Freude bereiten, neue Perspektiven eröffnen und zum kreativen Computern anregen.



Guss, Thomas Was der ZX Spectrum alles kann

Reihe HC — Mein Home-Computer 160 Seiten, zahlr. Abbildungen und Listings, 28, — DM, 1984 ISBN 3-8023-**0762**-3

Schneller erfolgreich durch Computer-Bücher

### **VOGEL-BUCHVERLAG WÜRZBURG**



#### Wernicke, Joachim Computer für den Kleinbetrieb

Reihe CHIP WISSEN 148 Seiten, 12 Abbildungen, 3. Auflage 1984 25,— DM ISBN 3-8023-**0711**-9

Der Computer ist die nützlichste Büromaschine, die je erfunden wurde. Dieses Buch weist als praktischer Leitfaden gezielt den richtigen und zugleich risikolosen Weg zur eigenen Computerlösung nach Maß, unterstützt durch eine Reihe von Checklisten und Formularmustern aus der Praxis. Alles Nützliche für den Einstieg sowie Arbeitsvor-

gänge und Programme werden ver-

Das Buch vermittelt die systematische Entwicklung von Programmen in Pascal, das in Verbindung mit dem UCSD-Betriebssystem ein ideales Programmierwerkzeug darstellt und sich nicht nur im Ausbildungsbereich durchgesetzt hat. Es wendet sich in erster Linie an den Anfänger, der im Selbststudium oder unter Anleitung in Schule oder Seminar das Programmieren erlernen will.



#### Teiwes, Eike Programmentwicklung in UCSD-Pascal

Reihe CHIP WISSEN 344 Seiten, zahlr. Abbildungen 150 Seiten Übungen, 28, — DM, 1984 ISBN 3-8023-**0760**-7

Czerwinski, M. Testen Sie Ihr Mikrowissen

mittelt

Band 1: Hardware Reihe CHIP WISSEN 144 Seiten, 28, — DM, 1985 ISBN 3-8023-0812-3 Wie weit reicht Ihr Wissen über Mikrocomputer-Hardware/-Soft-ware? Bereiten Sie sich auf Prüfungen vor? Diese beiden Bände helfen Ihnen, Schwachstellen zu erkennen. Sie werden fit nach der Trial-and-Error-Methode und mit Hilfe ausführlicher Antworten. Egal, an welcher Stelle Sie einsteigen: Es macht Spaß, den Lernerfolg anhand der Knobeltabellen festzustellen!

Czerwinski, M. Testen Sie Ihr Mikrowissen

Band 2: Software Reihe CHIP WISSEN 160 Seiten, 30,— DM, 1985 ISBN 3-8023-**0825**-5

Schneller erfolgreich durch Computer-Bücher

## Mein Home-Computer Mein Home-Computer 5 Home Compute unter 500 Mark Tolle Grafik für Thren Home Computer Telefonmodem für Musik-Software 55 His für Afari Monat für Monat über 30 Seiten Programme s bringt Mein Home-Computer eden Monat: \* Programme für alle gängigen Home-Computer \* Anwendungsbeispiele aus der Praxis \* Marktübersicht, Tests und Kaufberatung für Zusatzgeräte und Home-Computer \* Schnellkurse für Einstelger zum Sammeln \* Tips und Tricks \* Interessantes, Aktuelles und Unterhaltsames aus der Home-Computer-Szene \* News, Clubnachrichten Holen Sie sich die neueste Ausgabe bei Ihrem Zeitschriftenhändler oder fordern Sie ein Kennenlernheft direkt beim Vogel-

Verlag, Leserservice HC, Postfach 67 40, 8700 Würzburg, an.



Die Sprache des Mikroprozessors Z80 (bzw. Z80A) ist überall dieselbe – unabhängig davon, in welchem Computer der Z80 arbeitet. Der Verfasser wählte als Beispielmodell den MZ-700, weil er ein gängiger Mikrocomputer ist, sich ausgezeichnet zum Arbeiten in der Maschinensprache eignet und hervorragend dokumentiert ist. Auch wer mit einem anderen Z80-Computer arbeitet, wird viele brauchbare Beispiele und Anregungen finden. In jedem Fall ist es nützlich, wenn der Leser bereits Kenntnisse im Programmieren hat.

Dieses Buch vermittelt die wichtigsten Grundbegriffe und Z80-Befehle, unterstützt beim Zurechtfinden in den Handbüchern und Kennenlernen gängiger Programmstrukturen, gibt Anregungen für eigenes Arbeiten und zum Gebrauch von Dienstprogrammen, verrät viele nützliche Programmiertricks.

